#### Telegraphilche Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press.")

#### Inland.

Barttohlenverfandt größer. Die Reading. Bahn erhalt angeblich immer mehr Leute. - Stahlwerkarbeiter unter-

New York, 20. Sept. Die Rohlen= porrathe ber Broofinner Schulen reichen nur noch bis Enbe bes Monats, insgesammt find 1000 Tonnen für bie 145 Schulen borrathig und fobalb biefe aufgebraucht find, muffen bie Schulen geschloffen werben. Der Schul= rath bon Donters plante bie Ginfuhr bon Rohlen aus Wales, hat aber nicht ein einziges Ungebot erhalten.

Mahonon City, Pa., 20. Sept. Seute Morgen wurde ein Berfuch gemacht, bie Bahnbrude auf ber nach bem Rord= Mahonoper Rohlenbergwert führen= ben Bahn mittelft Dynamit in bie Luft au fprengen. Durch bie gewaltige Er= fdutterung murbe bie gange Bebolte= rung aus bem Schlaf aufgeschredt, an ber Brude aber nur geringer Schaben

Unthony Ferguson, ein Aufseher in bem Rohlenbergwert, murbe bon einer Ungahl Streifer heute Morgen angegriffen. Die Rohlen= und Gifenpoli= gei berfcheuchte bie Ungreifer burch Rebolvericuiffe. Ferguson ift nicht schwer verlett. Mehnliche Borfalle werben aus anberen Theilen ber Schunlfill-Begenb

Bilfesbarre, Ba., 20. Gept. Prafis bent Mitchell bon ben Ber. Grubenars beitern ift heute bon hier nach Rem Dort abgereift, wo er im Mabifon Square-Garten beute Abend eine Rebe halten wirb. Bor feiner Abreife fagte er, bag bie Streiflage unberanbert fei.

Reading, Ba., 20. Sept. Die Read= ing-Bahngesellschaft hat beute ihren Roblenversandt erhöht. 140 Wagen mit 4000 Tonnen Sarttoblen aus Schuhlkill County gingen nach New York ab; geftern tamen 69 Wag= gons hartfohlen hier auf ber Fahrt nach Philabelphia burch. 365 belabe= ne Rohlenwaggons fteben in Creffona, Ba. Diefe Rohlen murben ebenfalls in Schuhlfill County geforbert. In ber bortigen Roblengrube "Goob Spring" arbeitet faft bie bolle Mann= schaft. Tagtäglich wird die Arbeiter= aahl ber Gefellichaft größer. Bon ben 10,000 Tonnen Rohlen, welche bei Creffona berlaben find, wird unter an= berem ber Bebarf ber Goulen in Phi= labelphia gebedt merben.

Lebanon, Ba., 20. Sept. 1500 feit bem 29. Auguft wegen nichtentlaffung farbiger Arbeiter ftreitenbe Angeftellte ber American gron and Steel Co. merben Montag bie Arbeit wieber aufneh= men, infolge maffenhaften Abfalls bon Streifern. Die Reger murben an Stelle ber, seit bem 5. Mai ausständigen

#### Der Brafident in Cincinnati.

Cincinnati, D., 20. Sept. Brafibent Roofevelt und feine Begleiter find um 10 Uhr heute Bormittag auf bem Bennfplbania = Bahnhof eingetroffen und bon Burgermeifter Fleischmann, Senator Forater und ben Direttoren ber Berbftfeftgefellicaft nach bem St. Nicholas Sotel geleitet worben, wo ein Imbif ferbirt murbe.

Mis ber Bug in ben Bahnhof ein= fuhr, ftellte fich die Polizei in Marfchlinie auf und bon ben Sugeln murbe ein Salut von 21 Schuffen abgegeben. Die Stabt ift langs ber Strafen, burch melde ber Brafibent fuhr, fomie berje= nigen, welche er heute Nachmittag unb beute Abend auf den Umzügen berührt, prachtig geschmudt. In Taufenben bon Fenftern fieht man bas Bilb bes Brafibenten. Diefer murbe bon ber Riefenmenge, welche fich längft ber Marfchroute aufgestellt hatte, mit berg= lichen Burufen begriißt.

heute Nachmittag fand ein riefiger Umgug ber militarifchen und burgerlichen Bereinigungen ftatt. Derfelbe bewegte fich nach ber Musikhalle, wo ber Brafibent um 4 Uhr Nachmittags eine Rebe an bie Beschäftsleute halten wirb. Seute Abend wird ber Brafibent mittelft Fadelzug nach ber gleichen Salle geleitet merben und eine meitere Rebe halten. Der Bürgermeifter hat ben heutigen Tag für einen öffentlichen Feiertag erflart. Die Stabt wimmelt bon Fremben, bas Wetter ift fehr be=

#### Englifde Theerjade überrafdi.

Rem Dort, 20. Gept. Der englifde Abmiral Beresford fprach heute gelegenilich einer Besichtigung bes Flag-genschiffes "Rearsage" bes Abmirals bigginfon feine Ueberrafchung über bie Bermenbung ber Gleftrigität in ber Ginrichtung und bie Thurmanlagen aus. "So Etwas hat bie englische Flotte nicht", fagte er zu ben, ihn be= gleitenben Offizieren.

#### Mangel an Waggons.

New York, 20. Sept. Gin herbor= ragender Gifenbahnbeamter erflart. bag bie Bahngefellichaften, namentlich bie, beren Geleife nach ber Rufte besutlantischen Ozeans führen, infolge ber frühen Bewegung ber Ernte und bes ge= maltigen Baarengeschäfts in Balbe einem Bagenmangel gegenüber fteben würben, wie er noch nie bagewefen fei. Durch bie Beenbigung bes Streits ber Robler graber würde bie Sachlage noch berfdlimmert werben.

#### Ctapellauf des "Des Moines".

Quinch, Maff., 20. Gept. Der Rreuger "Des Moines" wurde heute Mittag in ben Schiffshöfen ber Fore . Riber Ship and Engine Co. bon Stapel ge= laffen. Sunberte bon Bufchauern bat= ten fich bagu eingefunden. Frl. Glfie Macomber bon Des Moines taufte bas stolze Schiff, dabei die übliche Flasche Champagner an beffen Bug zerschmet= ternb. Der Rreuger ift bas größte bis= her in Maffachufetts gebaute Schiff. Unter ben Unmefenben maren Boub. Cummins von Jowa nebst Gattin sowie viele Beamte jenes Staates. Nach bem Stapellauf fanb ein Fefteffen ftatt.

Der Rreuger ift bon Abmiral Sichborn entworfen worben. Bei bem Blan wurde barauf Rudficht genom= men, bag bas Schiff eine mittelmäßige Fahrgeschwindigteit, sowie eine aute Panzerung erhalte, äußerst feetüchtig fei und namentlich große Rohlenborra= the faffen tonne. Das Schiff befigt 3200 Tonnen Bafferberbrangung, ift 308 Fuß 9 Boll lang und 44 Fuß breit. Geine Fahrgeschwindigteit ift 161 Anoten. Der Rreuger hat ein ge= Schütztes Ded und bie Banbe find fo eingerichtet, bag Baffer nicht einzubringen bermag. Es fonnen genügenb Rohlen berftaut werben, um bemSchiff eine birette Fahrt bon Gan Francisco nach Manila zu ermöglichen. Solg ift nur fehr wenig bei ber Ginrichtung ber= wandt worben, und bie Ruhlbehalter und Gismafdinen find mit besonberer Rudficht auf ben Dienft in tropischem Klima eingerichtet worben. 450 Mann fonnen auf bem Schiff untergebracht werben, feine Befatung gahlt aber bor= läufig nur 213 Ropfe.

#### 1000 für Angliederung.

St. Thomas, 20. Sept. Ueber 1000 Bewohner ber banisch-westindischen Infeln, barunter Raufleute und Bflanger. haben bas banifche Rabinet ersucht, ben Bertauf ber Infeln an die Ber. Staa= ten zu beschleunigen.

#### Bahnpoligift ericoffen.

Gaft St. Louis, Il., 20. Sept. Die Bahnpolizisten Benjamin Nolan und John Rrahmeper fließen heute früh in ben Anlagen ber Minois Central-Bahn auf zwet Reger, beren Benehmen ihnen berbächtig mar. Die Schwarzen ichof= fen und Rolan fant tobt nieber. Giner ber Neger, Gustab Dubois, wurde bann bon Krammeher tödtlich berwundet, ntebergestredt.

#### Chinefifches.

Baltimore, Mb., 20. Sept. Thabbeus Charretts, Bunbes-Bollabichager, ift bon feiner Reife nach China, wohin er bom Brafibenten im legten Upril als Zariftommiffar gefanbt murbe, gurud= gefehrt und erflart, bag unter ben obmaltenben Berbaltniffen bieBer. Staaten bedeutendere Sandelsportbeile in China genöffen, als die europäischen Länder. Herr Sharretts befürchtet, daß China bie Bahlungen ber Entschädi= gung nicht einhalten fann, mas qu ei= ner allgemeinen Auftheilung bes Reiches führen bürfte.

#### Ungetreuer Bermalter.

Sigginsbille, Mo., 20. Gept. Theobore Doung, Bermalter bon Grobe Doungs Rachlaß, ift berichwunden. Young hatte ben Nachlaß feit fieben Nahren bermaltet und follte am Montag bie erfte Abrechnung einreichen. Er bat aus bem Weften gefchrieben, er fonne ben Erben nicht unter bie Mugen treten. Der nachlaß betrug \$300,= 000. Youngs Bater, ein reicher Farmer, erflart, er merbe jeben fehlbe= trag erfegen.

#### Reuer an Bord.

Rem Dort, 20. Cept. Auf bem Dampfer St. Paul, welcher heute hier eintraf, brach mahrend ber lleberfahrt im Zeugraum Feuer aus welches erff nach 12ftunbiger angeftrengter Arbeit gelofcht merben tonnte. Der Borfall wurde bor ben weiblichen Baffagieren geheim gehalten.

#### Ungenügende Referve.

Rem Port, 20. Cept. Laut bem beutigen Bericht ber Clearing Soufe-Banten ift beren Referbe auf \$1,642,= 050 unter bem gefetlich borgeschriebe= nen Betrag gefunten.

#### In folimmer Lage.

Bearl, Rol., 20. Sept. Die gefammte Bevölferung biefes Ortes ift beute mit ber Befampfung ber Balbbranbe befcaftigt. Diefelben find nur noch eine Meile bon ber Stabt entfernt und man bat Gegenfeuer angelegt, in ber Sofi= nung, auf biefe Beife bie Stabt gu ret=

#### Meritanifder Unternehmungs.

geift. San Frangisto, 20. Cept. Morgen wird hier eine Bertretung ber Sanbels= tammer ber Stadt Megito ermartet, welche im Auftrage ber meritanischen Regierung eine auf gehn Monate be= rechnete Reife unternimmt, um neue Sanbels = Beziehungen angufnupfen. Bon bier foll bie Fahrt nach Chicago, Rem Port und Wafhington fortgefest merben. Dann merben alle handeltreis benben Lanber Guropas und fchlieflich Brafilien und anbere fübameritanifche Länber befucht.

#### Bermalmt.

Covington, Ba., 20. Sept. In bem Stad'ichen Bergwert murben bier far-Rohlengraber bon einfturgenber Schicht germalmt. Ihre Leichen murben beute gu Tage geforbert.

#### Beftrafter Berführer.

Des Moines, Ja., 20. Cept. Frau Maud Smith, 1408 Oft Grand Ube., berwundete heute auf bem Musftel= lungsplage ben achtzehnjährigen Sohn bes Speifehausmirthes Clart burch zwei Schuffe töbtlich, gab bie Baffe bann einem Mugenzeugen und fehrte mit ber Strafenbahn beim. Ihre fieb= gehn Sahre alte Tochter begleitete fie. Die Frau ertlärte, Clart habe ihre Tochter berführt, Der Buriche liegt im Sterben.

#### Bahnuufall.

Daklohoma City, Okl., 20. Sept .-Bu Choctom, 16 Meilen bon bier, fuhr heute früh ein Frachtzug in ben Gells= Downs'ichen Birtuszug. Drei Birtusangestellte murben getobtet, ber Rapell= meifter und 25 andere Berfonen mehr ober minder fchwer verlett. Die Infoffen ber beiben Balaftmagen murben unter ben Trummern feftgetlemmt, aber balb befreit. Der Frachtzugführer ift entflogen.

#### Deutsches Gifen.

Bittsburg, 20. Sept. Die Moreheab Bros. Co. hat heute aus Deutschland bie erften 800 Tonnen Stangeneifen ei= ner Gesammtbeftellung bon 5000 Ton= nen erhalten. Dasfelbe fteht in Bute und Preis bem ameritanischen nicht

#### Reuce Liebeswerben.

Bittsburg, 20. Gept. Bertreter bes Beigblechtrufts haben heute bem Beamten bes Beigblecharbeiter = Berban= bes neue Lohnborichlage gemacht. Ueber biefe werben bie einzelnen Unions ab=

#### Musland.

Bon den Rordpolfahrern.

London, 20. Sept. Gbelnn B. Balt : win bon ber Balbmin-Biegler'schen Nordpolerpedition ift beute auf ber Beimreife bier eingetroffen und befdrieb bie technischen Schwierigteiten, mit welchen die Nordpolfahrer zu fam= pfen hatten, fowie bie berichiebenen Stationen, welche angelegt wurden. Die füblichfte berfelben ift auf ber Infel 211= ger, 18 Meilen nördlich bom früheren hauptquartier ber Jadson-harms worth'schen Expeditionen. Gine zweite Station murbe auf ber Infel Greelen angelegt, in ber Nahe einer im Fruhjatt | eines Frauengimmers. entbedten und McRinlen getauften 3n= fel. 35 Meilen nördlich ift eine weite"e Station angelegt worben. 5000 Bfb. Büchsenfleisch murben bort gelaffen. Die vierte und nördlichfte Station ift in Rubolfsland, unweit bes Saubtquar= tiers ber Expedition bes Bergogs ber Abruggen. Dort find ebenfalls reiche Borrathe an Nahrungsmitteln gelaffen

Chriffiania, 20. Sept. Rapitan Otto Sperbrup, welcher mit ber "Fram" in Stavenger eingetroffen ift, ergahlte heute einem Berireter ber Uffociirten Breffe, er habe ben Winter 1898 bis 1899 im Quartier auf Glesmerelanb beibracht und bon bort mittelft Sunbefclitten wiffenschaftliche Expeditionen unternommen. Der Commer 1899 fei fehr ungunftig gemefen und bie "Fram" habe für ben Winter nach Gliesmere= land gurudtehren muffen. Gine Rarie bes gangen Bebietes murbe angefertigt. Rennthiere und Giswolfe habe er bort maffenweise angetroffen und einige lebend mitgebracht. Im nachften Binter mar es bitter talt, im Durchschnitt 45 Grad unter bem Gefrierpuntt. . Mit Schlittenerpeditionen bergingen Frühjahr und Commer 1901 und Frühjahr 1902. Um 6. Auguft gelang es ber "Fram", fich bom Gife zu befreien. Um 18. August traf bas Schiff in Gobhaben ein. Sutten ausgeftorbener Ge= fimoftamme murben ebenfalle gefunden. Auf ber "Fram" brach im Mai 1906 auch Feuer aus, boch wurbe baffelbe balb gelofcht. Gin Theil bes Tatelmer-

fes wurde bernichtet. Die Expedition hat zahlreide photo= graphifche Mufnahmen bes Schnees und bes Gifes in ben berichiebenen Jahreszeiten gemacht. Die Butte, in welcher Dr. Ranfen und Johannfen auf ihrer berühmten Jahrt überminterten, fand Baldwin bon Baren und Fuchfen angenagt; Dr. Nanjens Aufzeichnungen maren unberührt. Diefelben ftaten in ei= ner Meffingröhre und waren bom 19. Mai 1896 batirt. herr Balbwin brachte fie mit und ließ feine eigenen Aufzeich= nungen bort. Rurg barauf gerieth Baldwing Schiff in bie größte Befaht, bon Gisbergen germalmt gu werben, und fonnte fich nur burch schleunige Flucht retten. 300 Ballons ließ Berr Balbmin im Berlauf feiner Reife fteigen; biefelben murben nach bem Ror= ben getrieben. herr Balbwin hofft, baß es später gelingen wirb, einige ber Ballons zu finden und aus ihrer Lage Die Luftftrömung gu beflimmen. Muf ber Rudfahrt wurbe bas Schiff, "Umerica", im Gife eingezwängt und verlor bie Schraube. 3mei Mitglieber ber Mannichaft wurben bon mächtigen Gigbaren angefallen, ihr Bonn brannte burch und bie Manner mußten einen Gisberg erflettern, um fich gu retten. Muf ber onberen Seite beffelben liegen fie fich berab und gelangten gludlich gum Schiff. 3mifchen Ballroffen unb

hunden tam es wieberholt gum Rampf.

Berr Balbwin ift ber Unficht, bag fein

offenes Baffer am Rorbpol borganben

fei. Diefer fonne vom Frang Jofeffe-

erreicht werben, was auch ber Norbpol-

forfcher Bearn für ben einzig richtigen

#### Ban ben Revoluggern.

Port-au-Prince, Saniti, 20. Gept. Die borläufige Regierung trifft jest energische Magregeln jur Unterbrud-ung bes Aufstandes. Diese auffällige Thatigfeit wird mit ber nachricht in Bufammenhang gebrocht, baf bie Ber. Staaten fich vielleicht gum Ginichreis ten genothigt feben murben. Sier und im füblichen Theile ber Infel herricht Rube. In brei Abtheilungen ruden bie Regierungstruppen jest auf Gonaibes, ben Sauptplat ber Aufftanbigen, bor.

Billemftadt, Curacao, 20. Gept. Brafibent Caftro bon Beneguela ift mit 6000 Mann und gwölf Gefdugen geftern bon Balencia na Tocunito porgerüdt, um General Menboga angu= areisen.

Colen, Rolumbia, 20. Cept. Rom= mandeur McLean com Areuzer Cincin= nati bat General Berrera, bem Befehls= haber ber Mufftanbif.jen, mittheilen laffen, langs ber Banar Bahn burfte nicht gefämpft werben.

#### Undrew Whites Müdlritt.

Berlin, 20. Cept. Botichafter Un: brem G. Bhite fagte heute nach feiner Rudfehr bon ber Schweig, bag er am 7. Rob., an feinem 70. C burtstage, gurudtreten merbe und fich barauf ichen freue wie ein Schiller auf Die Ferien. Biele Bande ber Freundschaft tnüpften ihn an Deutschland, aber er werbe fich, nach mehrmonotlichem Aufenthalt in ber Schweig ober an ber Riviera, boch baus ernb in New Dorf nieberlaffen und feine literarifden Urbeiten bollenben. "Ich trete von meinem Boften gurud", folog herr Bhite, "init bem Bewußtfein, daß schwerlich zuvor die biplomatifchen und politifchen Begiehungen gwi= ichen Deutschland und ben Ber. Staaten fo bergliche maren, wie gerabe jest."

#### 3m Rater.

Paris, 20. Sept. Mus ber Stadt Migier melbet beute eine Depefche, baß ber bort auf ber ruffifden Raiferjacht "Stanbart" eingetroffene Groffürft Baul Alexandrovitch, ein Better bes Baren, im Sotel einen Gelbftmorbber= fuch gemacht habe. Laut einer zweiten Depeiche foll Pring Bladimir Proubegfoi, ein Offigier ber Jacht, ben Gelbsimorbberfuch gemacht haben, aber gerettet worden fein. Der Bring batte fart getrunten. Er mar in Begleitung

#### Dampfernadirtmten.

Mugefommen. an New Port: Est. Paul, Southampton; La Touraine. Davre: Calabria, Genua. Bon New Yort: Germanic, Liverpool: Augusta Bictoria, Damburg: La Pretagne, Sabre: Campania, Cucenstown: Graf Malberfee, Damburg: Aller, Gincalrar: Southwart, Antwerpen. Bon Poston: Danoberian, Liverpool. In Rew York: Anterbam von Rotterbam. In Liverpool: Campania von New York.

## Eterblichfeite: Etatiftit.

Lotalbericht.

Typhus Epidemie entschieden in der

- 21bnahme. Rach bem Bochenausweis bes Befundheitsamtes ift bie Inphus = Gpi= bemie entschieden in ber Ubnahme begriffen. Bor zwei Bochen bezifferte fich bie Zahl ber angemelbeten In= phusfälle mit töbtlichem Musgang auf In vergangener Woche mar biefe unheimliche Biffer gurudgegangen auf 43, und für die geftern Abend gu Enbe gegangene Rechnungswoche ift ein meiterer Rudgang, um 5, gu bergeichnen. Der Gefundheitsftand lagt auch im Magemeinen, Die Jahreszeit in Betracht gezogen, wenig ju munichen übrig. Es find mahrend ber Moche 487 Sterbefälle gemelbie worben. Das ergibt, auf bas Jahr und auf je Taufend Ginmobs ner umgerednet, eine Sterblichfeitgrate bon 13.83. Ueber bie Bertheilung ber Tobesfälle auf Gefchlechter, Altereflafund Tobesurfachen gibt bie folgenbe bergleichenbe Tabelle Aufschluß:

|   | To good was the autifu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rnR.                                                                                          |                                                                                                                                                                       |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | 19. Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12. Gept.<br>1902.                                                                            | 20. Scpt.<br>1901.                                                                                                                                                    |  |  |
|   | Gesammitgabl ber Tobesfälle. 487<br>Eterblichteitsrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 494<br>14.13                                                                                  | 428<br>12.63                                                                                                                                                          |  |  |
|   | manulich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 274<br>220                                                                                    | 237<br>193                                                                                                                                                            |  |  |
|   | Huter I Jahr. 101 Bon 1—5 Jahren 56 Ueber 60 Jahren 52 Ante Unterleibsfrantheiten 65 Schlagfluß 9 Bierentrantheiten 25 Luitebbene Antsündung 8 Edwindbiucht 71 Areds 16 Ardmole 9 Tiphtyreie 7 Gersleiden 31 Gersleiden 31 Luphus 33 Typhus | 102<br>50<br>80<br>96<br>0<br>28<br>111<br>89<br>28<br>82<br>27<br>34<br>43<br>88<br>87<br>10 | 124<br>53<br>76<br>96<br>14<br>16<br>23<br>19<br>10<br>11<br>26<br>32<br>26<br>32<br>26<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32 |  |  |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                       |  |  |

#### Unter den Radern.

Ihren Derletzungen erlegen

Frant Beleta, ein Anabe bon Jahren, beffen Eltern im Saufe 4954 Wood Str. mohnen, fpielte heute Morgen auf bem Beleife ber Granb Trunt = Bahn an ber 49. und Baulina Str., als ein Frachtzug berangefauft tam und bas Rinb überfuhr. Der Lotomotivführer William Cotte er: flarte, bag ihm feine Schulb an bem Unglud beigumeffen fei, ba er bes Anoben ju fpat anfichtig murbe. Die Leiche murbe gum Leichenbeftatter ges fcafft und ber Roroner benachrichtigt. Polizift James McMahon bon ber

Barren Abe. Begirtsmache erlag heute

in feiner Behaufung, 1205 B. Mon-roe Str., ben Berlegungen, bie er fich

#### eines Sturges bon feinem Rohlenma= gen, bon bem sich ein Rad losgelöft hatte. Unter ber nachstürzenden Rohlenlabung begraben, batte De Laughlin dwere innerliche Berlehungen babon= getragen. Der fiebenjährige Arthur World

hatte. Er machte eine Spagierfahrt

mit feinem Rollegen, bem Poligiften

Contab McGinnis, als bas Ge=

spann durchging und das Buggh

in welchem fich bie beiben Be-

amten befanben, umfdlug. McGinnis

murbe nur leicht verlett, mabrend Dic=

Mahon bewußtlos aufgehoben murbe.

Der Berflorbene war ledig und wohnte

Der Fuhrmann Thomas Mclaugh

lin, 357 Morgan Str. wohnhaft, ftarb

heute im County- Sofpital on ben Folgen

bei feiner Schwefter.

murbe bor ber elterlichen Bohnung, 6415 Jadfon Abe., bon'einem Rohlen= fuhrlvert überfahren und ftarb heute im Sofpital. Der Anabe wollte auf ben Wagen springen und fiel unter bie

#### Allerlei Streit in den Gerichten.

Senator Mafon will nicht frembe Schulden bezahlen. - Konftabler Greenberg gu \$2500 Echadenerfat verurtheilt .-Ein gahes Beeffteat.

Senator William G. Mafon, welcher mit ber Leitung feines Wahlfeldguges, ber ihm bekanntlich zu einem weiteren Termin im Bundesienat berbelfen foll. jest eifrig beidaftigt ift, murbe geftern Rachmittog gemeinschaftlich mit Clart 3. Tistell bon Rechtsanwalt Allen G. Mills por Richter Unberwood auf Zahlung von \$200 verklagt. Dem bekannten Spafmacher W. E. Mafon ging auch ber humor nicht als ihm die Rlageschrift un= terbreitet murbe. Er meinte: "Da ift Mills afer auf bem holzwege, wenn er bentt, baß ich Schulben bezahlen mer= be, bie angeblich Clart 3. Tisbell, ber Mann meiner Nichte, bei ihm gemacht hat. Tisbell ift Bundes = Difiriftsan= walt und fann, wenn er will, feine Schulben mit Leichtigfeit felbit beglei= der." Men G. Mills behauptet in ber Rlageschrift, bag Tisbell bon ihm \$50 erlangt habe, um fie im Intereffe bes Cenators gu einer Reife nach Springfielb gu bermenben. Da er biefes Gelb auf andere Weife nicht wiedererlangen tonnte, fo hatte er fich beshalb brieflich an Mafor gewendet, und ber habe tom bas Schreiben ohne Rommentar gurudgefchidt. Für die ibm baburch er= madfenen Scherereien und ale Schableshaltung-für ben Berluft feiner toftbaren Beit forbert ber Rechtsanmalt

bem Mann feiner Nichte. Der in ber letten Beit in ben Berichten vielgenannte Konftabler Louis Greenberg murbe geftern bon einer Burn bor Richter Sutchinfon bes Mißbrauchs ber Amtsgewalt schuldig befunden und gu Schadenerfat in Sobe bon \$2,500 gu Gunften ber Rlagerin Frk Unna Stevens verurtheilt. Auf Betreiben ber Firma 2B. C. Reebie übrigens mit Greenberg in bie Be= gleichung ber Schabenerfatfumme gu theilen hat, war Greenberg in Mohnung bon D.B. Freese eingebrun= gen und hatte nicht allein beffen Do= biliar, fonbern auch bie feiner Stieftochter Ugnes Stevens zugehörigen Möbeln und Werthfachen gepfanbet. Diefe unrechtmäßig beichlagnahmten Sachen mußte bie betreffenbe Firma

jegt \$200 bon Genaior Majon und

ber Gigenthumerin wieber ausliefern. Muf Montag Bormittag murbe bon Polizeirichter Prindiville Die Berhandlung in bem Gerichtsberfahren angefest, bas G. 3. Bippermann, Rr. 564 Salfteb Str. mohnhaft, gegen bie Be-Schäftsleitung bes Reftauranis "Cafe Latota" anhängig gemacht hat, weil fie fich meigerte, ihm bie Begahlung für ein gabes Beeffteat gu erlaffen, bus fowohl Bippermann, wie auch beffen Begleiterin, bie er gum Abenbeffen eingelaben, auf bem üblichen Wege nicht zu gerflei nern bermochten. Die in Betradit tor ...

menbe Summe beträgt gange 50 Cenis. Die "Dat Bart Truft and Sabinas Bant" erfuchte geftern Nachmittag Richter Chntraus, boch einen Maffenber= walter für bie "Central Life Unber= writers' Affociation", 28m. Benn Ri gon, Prafibent, und John G. Mehers, Gefreiar, qu ernennen. Die Rlagefieller behaupten, baf fie bie Begleichung meier überfälliger Schulbicheine bes betreffenben Lebensversicherungs - Mgen= tenberbanbes, ber eine auf \$3,358, ber andere auf \$1426 lautend, felbfi burch ben Cheriff nicht hatten bewertftelligen tonnen, weil ber Berband angeblich zahlungsunfähig fei.

\* Der Gifenarbeiter Balter Davis erlitt heute bei ber Arbeit an bem Neu= bau, welchen bie Grand Eroffing Zad Co. an ber 118. Str. und bem Calumet-Fluß aufführen läßt, baburch chwere Berletungen, daß er bon einem boben Pfoften berabfiel. Gein Buftanb wird bon ben Mergten als bebenflich be=

-Maligios .- . ... Die ich meinen Mann fennen lernte? D, uns hat ein Spiel bes Bufalls gufammenge führt. Mis ich einft an ben Ufern bes Bobenfees promenirte, glitt ich an einer abichuffigen Stelle aus, fiel in's Waffer und . . . " - " . . . ab, und ba ift ber herr Gemahl auch 'reingefalam Sonntag Rachmittag jugezogen fen?!"

#### Wheeler und Genoffen. Dem Staatsanwalt wird Material in Menge gur Derfügung geftellt.

Staatsanwalt Deneen wird am Montag bie Berichwörungsanflage gegen Rapitan Ebward Williams, John 3. healy, James B. Hon und Lute Wbeeler jur Berhandlung aufrufen laffen, aber nur, um ten Ungeflagten eine Belegenheit zu geben, ihre Schulb einzugefteben ober in Abrebe gu ftellen. In bie Berhandlung biejes Falles eingutreten, ift bie Staatsanwaltichaft borläufig noch taum in ber Lage. Belaftungsmaterial ift amar in Menge borhanden, und es geht herrn Deneen täglich bon allen Geiten noch mehr folches zu. Aber basfelbe ift noch nicht ge= nugend geordnet, und ber Staatson=

Mit ber Berhandlung einer pon ben gegen Lute Wheeler porliegenden, auf Wechfelfaifchung lautenben Untlagen wird am Mittwoch begonnen werben. Es hieß beute, baf Unwalt Dan Donahue, einer bon Wheelers Bertheis bigern, halb und halb entichloffen fei, biefem gu rathen, er moge feine Burgen entlaffen und fich bem Bericht gut Berfügung ju ftellen. Er, Donabue, murbe bann ein Sabeas-Corpus-Ber-

walt wird beshalb übermorgen nur

auf Festsehung eines bestimmten Ter-

mins für die Berhandlung befteben. -

abren anftrengen, um ihn freigubetom= men. Der Staatsanwalt fagt, falls ein berartiger Berfuch gemacht merben follte, murde er auf fofortige Berhanblung ber Unflagen bringen. In bem Berichworungsfolle liegt gegen Williams bie Anklage bor, daß er Wheeler gebungen habe, um in ben

Buchern bes County-Schagamtes bie Steuern auf ben Freimaurertempel mittels falfcher Gintragungen als begoblt ericheinen au laffen. Mheeler mirb fich zu berantworten haben ge= gen bie Unichuldigung, Diefen Auftrag ausgeführt gu haben. Bon Son beißt es, bag er ben namensjug bes Schatmeifters Rahmenb gefälfcht habe, nach welchem fpater ber gur Gerftellung ber falfchen Steuerquittung benutte Stempel geschnitten wurde. John 3. Bealp ir. wirb gur Rechenschaft gezogen, weil er versucht haben soll, Angestellte bes Steuereinnehmers ber Gubfeite gur Betheiligung on bem Betrug ju gemin= nen. Williams wird fich ferner besmeden gu verantworten haben, weil er im County-Schopamt Die gefälfchte Quittung porgelegt bat, behauptind, fie fei

#### Des Mordes fouldig.

Mach zwölfftundiger Berathung cab beut die Jury ihr Derbift gegen Bugh

Rad, bem bie Gefdworenen in bem gegen ben bereits mehrfach beftraften Sugh Reilly eingeleiteten Morbprogegberfahren geftern gegen Abend bon Richter Reely ihre Inftruttionen em= pfangen batten, glaubten alle Bethei= ligter, bag fie noch por 8 Uhr Abends ihr Urtheil einberichten wurden. Gin Mitglied ber Jury erflarte aber gleich Warehoufe and Ban Co., welche fich | nach Gröffnurg ber Berathungen, baß er nicht ben Ungeflogten, fonbern ben Ermorteten, ben Boligiften Batrid Dufin, für Die Schiegerei verantwortlich halte, die fich gwifden ben Beiben in ber Racht gum 1. Mai an ber 13. Strafe und Emerald Mbe. gutrug; Duffn habe meber bollgiltige Beranlaf= fung, noch bas Recht gehabl, Reilly und beffen Befährten Bingent Briecoe gu berhaften, ohne borber gegen bie Beiben einen Saftbefehl erlangt zu haben. Bei Diefer Unficht verharrte ber Betreffenbe trop aller Gegenerflarungen, aller freundlichen Bureben, ja felbft afler Drohungen, Die feine Umisgenoffen gegen ihn laut werben liegen. Beute, frühmorgens um 5 Uhr, gab er endlich ju, bag Reilly fich baburch, bag er ben Polizifien tobtlich nieberftredte, bes Morbes ichulbig gemacht habe und bag er nicht mehr gegen beffen Beftrafung frimmen wolle. Neue Meinungsber= diebenheiten fliegen bei Festfegung bes Strafmaßes auf. In Unbetracht ber Mugenb Reilly's einigte man fich fclieglich auf Buchthausstrafe nicht unter 14-jahriger Dauer. Beute Bormittag, um 10 Ufr, fonnte Die Jury endlich durch ihren Obmann ben Urtheilsspruch berfundigen laffen, ju welchem fie nach fo mühseligen, lang= wierigen Berathungen gelongt mar. Reifly batte bereits einen Termin in ber Reformationsichule ju Pontiac binter fich, mar wegen Raubes im 30= licier Ruchthause gewesen und erft por feche Bochen bon bort unter Parole entloffen worben, als er burch Polizift Duffn von Reuem berhaftet merben follte, fich wiberfette und ben Gicherbeitsbeamten nieberfnallte.

Porträt wird boch recht hubfc?" — "Aber natürlich, Fraulein, Gie follen ich felbft nicht wieberertennen!"

nt Auflich gestellt:
Chicago-urd Umgzsend: Morgen und möglicherBeise auch beute üdent sod, Kegenichaner. Wärmer am Sonntag, ledbafter Südestwind.
Illinoia und Indiana: Am Sonntag und mögticherweise auch sied beute Abend — negenscheuer.
Civos wärmer, Südestwind.
In. Edicago Kalte ist der Temperaturstand won gestern dies deute ist der Armseraturstand won gestern dies deute Mittag tolgendermaken: Abends 6 Uhr 56 Grad; Nachts 12 Uhr 58 Grad; Worgens 6 Uhr 57 Grad; Nachts 12 Uhr 68 Grad.
Neber-Achtigun: Morgen — und möglicher Meise im weltlichen Delle deite Wend — Negenschauer. Deute Khend mörmer im wentschen. Theil, Oftwind. Diesten hier wegenichauer, beute Abend oder Sonne lag, deute Theend – und im östlichen Theile dag, beute Theend – und im östlichen Theile morgen — wirmere, ledbafter Shoftming.

## Beweise eines Mordes.

Angeblich in einem Roffer ent= halten.

Rem Bort der Ort der Blutthat.

Das geheimnigvolle Gepadftud beute bier eingetroffen. - Befindet fich unter Obhut der Erprefigefellichaft. - Wird aber uneröffnet nach 27em Dort gurud gefandt.

Bemeisflüde für einen in ber Stadt Rem Port verübten Morb befinden fich, allem Unidein nach, augenblidlich in Chicago, enthalten in ei= nem Roffer, welcher heute Morgen bier eintraf, fich unter ber Obbut ber "Bells-Fargo Expreß Company" in beren Bureau, 45 Elbridge Court befindet und unter ber Abreffe "C. G. Elling, Chicago" abgefanbt wurbe. Es hanbelt fich um ben Morb einer gemif= fen Frau Unnie Puliper, beren nadte Leiche am Mittwoch im Morris-Ranal in Nem Berfen, in ber Umgegend bom Rem Dort, gefunden murbe. Billiam Booper Doung, wie behauptet wird, ein Entel bes verftorbenen Mormonena führers Brigham Young, fteht im Berbachte, ben Mord terübt zu haben, und mar in feiner Wohnung, No. 103 B. 58. Strafe, New Yort. Den Roffer foll Young am Donnerstag Abend nach Chicago abgefandt haben, und man bermuthet, bag berfelbe Beweife feia nes Berbrechens birgt, nämlich bieRleia ber, welche Frau Buliger bei ihrer Era morbung trug. Das Berbrechen bat in Rem Dort großes Muffehen erregi, und die bortige Polizei ift ber Unficht, baß Doung Die Leiche feines Opfers mehrere Tage verborgen hielt, ebe er bieselbe in ben Ranal verfentte. Die Ubreffe auf bem Roffer ift jebenfalls fingirt, ba ber betreffenbe Rame im Abregfalenber nicht zu finben ift.

Rachbem bie Expreggefellichaft bon bem muthmaglichen Inhalt bes ihr in Rem Dort gur Beforberung noch hier übergebenen Roffers in Renntniß ge= fest worben mar, murbe bas Gepad= ftud bon ben Beamten und Angeftell= ten auf bas Sorgfältigfte gehütet. Der Roffer murbe nach bem ameiten Stodwert ber Wells Fargo Expreg Dffice gebracht und bort bon Geheimpoligiften

Der Generalagent ber Expreß-Gefellichaft, Wengant, erflärte, bag er ben Roffer nur bann öffnen laffen

werbe, wenn Polizeichef D'Reill bies berlange. Letteres mar jeboch nicht ber Wall. ba ber Polizeibireftor heute Bormittag bon bem Chef ber Rem Dorter Gebeim= polizei, Titus, vermittels bes "Long Diftance"=Telephons erfucht wurde, ben Roffer uneröffnet nach New Port gurudgehen gu laffen. Da es fich um ein in New Dort verübtes Berbrechen

hanbelt, beffen Auftlärung bie bortige

Polizei in Sanden bat, fo wird bem Gefuch natürlich Folge gegeben und ber geheimnigvolle Roffer fofort uneröffs net nach New Yort gurudgefanbt werben. Die hiefige Polizei hatte fich jes boch gern bon beffen Inhalt überzeugt. ba ber Mörber angeblich feine Schritte nach Chicago gewandt haben foll und möglichermeife Unhaltspuntte au beffen Reffnahme in bem Roffer gu finben gemefen maren. Die Boligei laft alle Bahnhöfe ftrena übermachen und fucht auch fonft festzustellen, ob Young thatfachlich hierher gefommen ift. Bislang hat fich feine Spur bon ihm finben

## Weife Eparfamfeit.

Um täglich 19 ju erfparen, verzichtet Kiolbaffa auf eine Cageseinnahme von 430.

Meil bie Bewilligung für bas Baus amt auf die Reige ju gehen broht, hat Borfteher Riolbaffa heute brei Sahr= ftuhl=Infpettoren bis aufWeiteres ent. laffen muffen. Die brei Infpettoen berbienten täglich, für bie Stabt, jeber mehr als \$10 an Infpettionsgebühren. 3hr Gehalt betrug gufammen nur \$9 ben Tag. Falls bie Gebiihren nun bon anberen Ungeftellten berbient werben murben, fo mochte es bingeben, aber bas gefchieht nicht. Die Infpettion ber Fahrftilble wird einfach vernachlaffigt. - Das Bauamt bat in biefem Jahre um \$20,000 mehr an Gebühren eingenommen, als feine Betriebstoften betragen haben, wie bie Dinge aber lies gen, muß es mit ber gur Beftreitung biefer Roften gemachten, fparlichen Bewilligung auszufommen berfuchen, fo gut ober fo folecht es eben geht.

Borfteber Riolbaffa bezeichnet bie Ungriffe, welche Alberman Snow auf feine Umtsführung macht, recht im tochften Grabe. Die Befcafts methoben bes Bauamtes, fagt er, feien icon feit 20 Jahren biefelben wie jest, und bon ben Bauinfpettoren unb fon= ftigen Angestellten feien bie meiften icon gehn Jahre und fänger im Dienft. Jeber Tabel bes Spftems treffe alfo bie früheren Bauamtsvorfteber minbeftens in bemfelben Dage wie ihn, meint Berr Riolbaffa, unb bas follte in bem Bericht gefagt werben.

Optische Täuschung. - Stubent (tritt in feine Stammtneipe und fieht infolge feines Raufches ben Rellner mehrfach): "Donnermetter, feit wann find benn fo viele Rellner bier!?"

no Hope and the man to make you

Bon Georges Obnet.

(45. Fortfehung.) "herr Graff, ich weiß, wer hier erdlagen murbe, und weiß, wer ben Bes treffenben erschlagen hat. Das Opfer ift ein Mann, ber unferer Sache mit Singebung gebient hat, ber Gingige, ber bon ber erften Stunde an die Schulbigen gewittert hatte. Und boch hat er ben Diebstahl nicht verhindern tonnen! Um ihn gu berhindern, ben Dieb gu faffen, murbe er gemorbet."

"Und ber Mörber?" "D ber," sagte ber alte Golbat finfter, "ber versteht fein Sandwert. Ein Banbit, ber bor nichts gurudichredt. Alle Unruhen, die biefe Gegenb burchfturmen, find fein Berf. Er hat ben Brand gelegt in ber Fabrit, er hat ben General von Tremont er= ichlagen, es ift mit einem Wort ber Mann bon Banbes - Sans."

"Und moher wiffen Gie bas?" "Weil ich ihn gesehen habe. Laforet, ber Mgent bom Rriegeminifterium, ben ich hierher berufen hatte, um mit mir berbächtige Leute zu übermachen, und ber ohne Zweifel feinen Dienfteifer mit bem Leben bezahlt hat, führte mich geftern Abend an einen Ort, mo ich ihn feben und beobachten fonnte. Wir haben feiner Berathung mit ben Un= führern bes Streits im Bolbenen Löwen' gum Theil beigewohnt, wir haben mit angehört, wie er ben Leuten Unmeisungen, Befehle ertheilte. 36m haben bie unglücklichen, burch bie Phra= fen ihrer Unführer irregeleiteten Urbeis ter Gehorsam geleistet, freilich ohne es au miffen. Er, biefer Strafenrauber, hat bon ficherem Berfted aus ben Muf= ruhr, bie Branbftiftung und Blunbetung geleitet."

Aber wie konnte er wiffen, daß bie erft beute früh angefertigte Reinschrift bes Rezepts in biefer Schublabe lag? Die tonnte er hier hereinfommen?"

"Bereingefommen ift er, weil ich beim Reuerlarm bon meinem Boften wich, und mas bas übrige betrifft. . . . er hat eben fehr genaue, fehr zuberläffige Winte erhalten ....

Bauboin brach mit einem angftvoll fragenben Blid auf feinen jungen herrn ab.

"Uch, Berr Marcel, foll ich's Ihnen Tagen? Berben Gie mir je bergeiben?" Marcel murbe leichenblaß, aber er fagte in feftem Tone: "Reben Gie! 3ch befehle es!"

"Der Mann hat feit acht Tagen in ber Billa am Walb, im Schweizerhaus, gewohnt ... "Unmöglich!" fchrie Marcel auf.

"Sans! Der Banbit?" "Berr Marcel," fagte Bauboin mit bolliger Sicherheit, aber in unfäglich fcmerglichem Ton, "ich felbft habe ihn bort gefeben, und Laforet bat ibn eine gange Boche beobachtet. Er bewohnte eine Giebelftube und ging nur bei Racht

"Und ich habe nichts gemertt, nichts geahnt!" rief ber junge Monn in fchmerglicher Betroffenheit. "Und mas ift's mit ber Frau, Die fich feit brei Bochen bort aufhalt? Belch' furcht= bares Spiel mußte fie mit mir getrieben haben?

"Uch!" fagte ber Ontel Graff leife bor fich hin. "Eine Frau, abermals! Unberbefferliches Rind!"

Marcel war auf eine Fugbant neben bem Tifch gefunten, und fuchte, ben Ropf in bie Sande geftutt, feine Bebanten zu fammeln. Mus bem wonnig= fien Traum feines Lebens war er jah berfett in eine Wirklichfeit bon Blut, Berbrechen und Schande.

"Aber es tann ja nicht fein," faate Marcel mit bebenber Stimme wie im Selbftgefprach. "Bie. . . . warum. . . follte fie mich fo graufam, fo herzlos getäuscht haben? Bar es benn nöthig, mich toll zu machen bor Leibenschaft? Aber ich fann fie nicht für schuldig halten! Richt eines bon ihren Worten war je unmahr, wie offen und ehrlich ihr Blid! Rein, nein, Bauboin, Gie täufchen sich! Und selbst wenn bie äußeren Umftanbe fich fo berhalten, felbft wenn fie ben Schurten beherbergt bat, braucht fie beshalb feine Mitfcul= bige gu fein, tann fie nicht ebenfo fein Opfer fein, wie wir? Wenn man ver= fucht bat, mir Uebles anguthun, fann fie fich bem nicht widerfest haben, ohn= machtig gewesen fein, es zu verhindern .. wenn fie es weiß, fo weint fie viel= leicht in biefem Mugenblid mit mir."

Gin Schluchzen erftidte biefen ber= meifelten Berfuch, fich Troft einque fprechen, und Marcel legte bitterlich weinend den Ropf auf die blutgetränkte Tifchplatte. Gein Schmerz forberte Achtung, und Graff gog Bauboin in bie Fenfternifche, um bort leife meiter= guberathen mit ihm.

"Wie benten Gie fich bie Borgange im Laboratorium mahrend Ihrer 216= mefenbeit?"

Laforet, ber unferen Mann nie aus ben Mugen ließ, ift ihm offenbar bis hierher gefolgt. Sans wird unter'm Sout ber allgemeinen Bermirrung burch ben Brand in ben gof eingebrun= gen fein und bon bort aus in biefen Bavillon. Laforêt mag ihn beim Durchsuchen ber Schublabe ertappt haben, und bann muß ein furchtbarer Rampf entftanben fein, benn Sans ift ein Riefe, und Laforet war fehr träftig und gelenkig. Ohne Zweifel hat sich bans einer Baffe bedient ... betäubt ober erschlagen wird Sans auf ben Tifch gefturgt fein, Sans wird ihn ge= padt und an's Tenfter geschleppt haben, wo Laforet sich noch an die Borhang= ftange getlammert hat. . . bas Gewicht muß fcmer gewesen fein, fie ift mitten entamei. . . .

Und bann?" fragte Graff be-

flommen. "Dann bat hans ohne allen Zweifel ben ungludlichen Laforet jum Genfter binausgestürgt. Der Flug hat, wie immer im Fruhjahr, viel Waffer, bie Strömung trug ibn fort ... möglich, bag man ben Rorper an ber Schleufe ber Muble bon Sainte-Sabine auffinben mirb."

"Und jene Frau, Baudoin?" fragte benen wir's hier gu thun haben, find Graff mit einem gur Borficht mahnenben Blid auf Marcel.

"Ad, bieje Frau, herr Graff! Db es diefelbe ift, bie in Banves mitgespielt hat, wie foll ich bas wiffen? Die Stimme ift anbers und bas Parfum auch, aber Stimmen tann man ber= ftellen, Bohlgerüche wechfeln, mas fich gleich bleibt ift bie Abgefeimtheit und Geschidlichteit, und biefe hat alle Gigen= ichaften, um einen Mann berrudt gu machen, Schönheit, bornehmes Befen. Unmuth ... feben Gie ihn boch nur meinen! Richt bas Berbrechen, nicht feine Unftrengungen bon borbin berfegen ihn in biefen Buftanb, nur ber Schmerg, an feiner Ungebeteten gweis feln zu muffen, die Angft, fie nicht mehr lieben gu tonnen, machen ihn fo

unglücklich. "Urmer Junge! Er hat folche Bitternig nicht berbient! Wie tapfer er fich gehalten hat... ohne ihn ftunben wir Beibe nicht mehr hier, Baudoin!"

"Ja, aber ohne fie mare bie gange Sache nicht geschehen! Die weiß, mas fie thut, und an wen fie fich halten tann! Bewiß mare ihr nicht eingefallen, Gie berführen und berberben gu wollen, benn bas batte fie gleich ge= feben, baß bei Ihrem flaren Berftanb nichts auszurichten ift, aber bei meinem General und bei herrn Marcel .... Manner, die bem Beibe anhangen, herr Graff.... o, bie bergreift fich nicht! Wenn fie fich Zeit gelaffen ober recht gewollt hatte, ber Alte wie ber Sunge murben ihr freiwillig bas Beheimniß ausgeliefert haben. Graff fah ben Burichen mit Intereffe

an: fo viel pinchologifcher Scharfblid war bei einem Manne feines Stanbes mertmurbig.

"Sie wundern fich wohl, bag ich fo rede, herr Graff?" fragte Baudoin. "Ich hab's auch nicht aus mir, was ich Ihnen ba fage, mein General felbft hat mir in feinen bernünftigen Beiten ber= lei Dinge gefagt. 2ch, er mußte mohl, baß ibn bie Beiber am Gangelband führen tonnten, und bat fich nachber geschämt und fich bie größten Bormurfe gemacht. ,Uch, Baudoin,' fonnte er agen, ,ich weiß es ja, der Fahne und der Schürze bin ich meiner Lebtage blindlings nachgelaufen!" "

"Und zwar bis in ben Tob! Breifen wir uns gludlich, bag unfer Marcel wenigftens nicht fo hart bran glauben mußte. Bohl ift er jest fehr ungludlich und leibet schwer, aber er ift fünf= undzwanzig Jahre alt, und ba über= windet man noch Alles, mahrend. . ach! wenn uns bie Banbe ibn getobtet

hatte! Gott, Gott! Sein Bater ichien orbentlich ein Vorgefühl zu haben bon ber Befahr, morin fich ber Rleine be= fand, und boch glaubte er ihn am ficherften in Urs, inmitten unferer Ur= beiter, und nun mußte es fo fommen." "Ja, biefe Jagdhundin hat die Fährte bald herausgeschnuppert gehabt, und natürlich war ihre Macht gerade in ber Ginfamteit und Lange-

"Was fie mohl jest thun wird?" "Berichwinden, mitfammt ihrem Un-

weile nur um fo größer."

"Sind es benn mehrere?" "Ein fogenannter Bruber, ein bub= fcher Menfch, Die Jungfer, Die heute fruh hereintam, um herrn Marcel gu bolen, und bann biefer Sans ... natur= lich können ihrer ja noch Biele fein, oon benen wir nichts wiffen, benn eine gange Gaunerbanbe ift's, barauf ton= nen Gie fich berlaffen, Berr Graff! Und im gangen Land gefchieht feine Schlechtigfeit, tein Berrath, ohne bag biefes Gefindel bie Sand im Spiele hatte. 3ch weiß es bon Laforet. "Frankreich," hat er mir gefagt, wird bon Fremben ausgebeutet. Die Regierung erweift Unbefannten Befällig feiten, Die fie jedem Landestind ab ichlagen würde. Wenn Giner nur bas Frangofische rabebrecht und ein bielfarbiges Bandden im Anopfloch bat fpringen alle Geheimfächer und Attenschränte vor ihm auf! Schafstöpfe find wir und halten uns boch für fo

gescheit!" Marcel mar aufgeftanben und trat gu ben Beiben. In ben wenigen Minu= ten hatten fich Schmerzenslinien in fein Geficht gegraben, rothe Tupfen flecten feine Wangen und aus ben Mugen fprach ein namenlofes Weh.

"Ontel Graff," fagte er, "es ift jest nicht an ber Reit, fich Gefühlen bingugeben, wir muffen handeln. Bielleicht, baß es noch gelingt, ben bermegenen Schurten einguholen, ber bier ein= brang, um zu rauben und zu morden. Man foute auf ben Bahnhöfen fein Signalement abgeben, bie Polizei . in Bewegung feben ... ich, ich gehe jest in bie Billa, um Rlarbeit gu erhalten.

"Mein Sohn," berfette Graff, traurig ben Ropf fduttelnd, "wenn Du annimmft, fie batten auch nur eine Ge= funde unbenütt gelaffen, um fich in Sicherheit gu bringen, tennft Du bie Leute ichlecht, mit benen wir's gu thun haben.

"Wie tonnen fie ahnen, bag man Berbacht auf fie hat?" "Uch! Die That ift vollbracht, ba

macht man fich aus bem Staub." Marcel wollte etwas entgegnen, aber ber Ontel fuhr milbe fort: "Jawohl, Du fagft Dir, weshalb follte fie abgereift fein? Burbe fie mich ohne 215= ichied verlaffen? Armer Junge, Du gibst Dich immer noch Täuschungen Du begreifft nicht, bag alle Befühle, bie man Dir gezeigt hat, mohl berechnet waren, bag Du gefobert, eingefangen wurbeft ... und ba meinft Du noch, Deine Schone warte auf Dich! Run benn, mein Cobn, gebe bin, aber wir Beibe werben Dich begleiten. Dann wird fich herausfiellen, mas die Betheuerungen werth waren, woran Du geglaubt haft. Darin haft Du Recht, wir muffen bie Behörben anrufen, aber, glaube mir, es ift richtiger, bon bem Bulber au fcmeigen und nur ben Morb gur Ungeige gu bringen. Wenn ber

Mann gefaßt werben tann, woran ich

start zweifle, wird er's ebenso gut als

Morber, und wir geben unfer Geheim=

wir nicht gewachsen! Mach Dir beshalb nur feine Borwurfe; bas war gu fein ausgetlügelt, fo ober anbers mußteft Du in ihre Schlinge gerathen, unb, Bott fei Dant, ift wenigftens Dein

Leben gerettet!" "Ich bante Dir, Ontel.... Du willft mich troften, aber wenn fich Mues perhalt, wie Du bentft, werbe ich mir's nie bergeihen. Romm jest mit mir." (Fortfetung folgt.)

#### Lotalbericht.

Bilde Buben.

Sie bringen Unbeil in eine Derfammling. Smei fifcher faft ertrunten. - Ein Daftor verunglückt.

In einer Berfammlung bon Rirchenmitgliebern, welche geftern Abend in Evanfton abgehalten murbe, ware es faft zu einer Rataftrophe getommen. Gin halbes Taufend Menfchen füllte das im sublichen Theile ber genannten Borftabt errichtete große Belt und lauschte ben Reben, welche bon Baftor M. M. Parthurft und Unberen im Intereffe ber Randibaten ber Probibi= tionspartei gehalten murben. Gine Schaar milber Buben nahm bie Bele= genheit mahr, um allerhand Unfug gu treiben und die Redner gu unterbre= chen. Als ein Mann auf ber Rebner= tribune erschien und bie Unfunbigung machte, daß Rampagne=Anopfe mit bem Bilbe bes Sheriffs-Ranbibaten ber Partei bertheilt merben murben, malgte fich bie gange Schaar bon Storenfrieden ber Tribune gu, um fich ge= waltsam in ben Befig ber Bahlabzei= chen gu fegen. Es tam gu einer Schlägerei gwischen bier ber Bengel, zwei ber= felben Reger, und einer ber Letteren gog ein gefährlich aussehendes Meffer. Dies mar bas Signal zu einem allgemeinen Durcheinanber, in welchem die Tribuine aufammenbrach und mehrere Berfonen, barunter einige Frauen, im Gebrange ber Menge gu Schaben tamen. Glud= licherweise scheint jedoch niemand ernft= lich berlett worden gu fein. Jemand machte fich die Belegenheit zu Rute, um eine große feibene Fahne gu ftehlen, welche bie Rednerbühne geschmudt hatte. Die Polizei fahnbet auf Die Unftifter bes Unfugs.

Der "Blumber" Charles Bed bon Ebanfton und fein Cohn George ent= gingen geftern nur mit Muhe bem Bellengrabe in ben Fluthen bes Michigan= fees. Gie waren hinausgerubert, um nach bem Fischnet zu schauen, welches fie am Abend borher ausgefest hatten. Reiche Beute wintte ihnen, benn bas 300 Fuß lange Net war mit Gifchen gefüllt. Lei bem Berfuche, bas Ret einzuholen, fchlug jedoch ihr Boot um und bie beiben Infaffen fturgten in's Waffer. Ihre ichweren Gummiftiefel und Regenrode binberten fie am Schwimmen und fie maren bem Ertrinten nabe, als es bem jungen Manne endlich gelang, fich feiner Laft gu ent= ledigen und dem Bater Silfe zu leiften, fo bag Beibe fich an bem Rand bes Bootes festhalten tonnten, bis fie bon Fred Unbrems, ber in einem Ruber-

boote berbeieilte, gerettet murben. Dr. John B. Brufbingham, Baftor ber erften Methodiften=Rirche, berun= gludte geflern auf feinem Zweirab und erlitt einen doppelten Bruch bes rechten Urmes und andere ichmerghafte Berletzungen. Der Unfall ereignete fich ge= gen Abend in ber 48. Abenue in ber Nähe von Morton Bart, als ber Baftor fich auf bem Beimmege bon ber Stabt noch feiner Mohnung in Bermnn befand. Ein ihm entgegenkommenbes Buggy mit Doppelgespann richtete bas Unheil an. Der Berunglüdte blieb bewußtlos auf ber Strafe liegen, mahrend ber Ruticher bes Fuhrmertes, meldes Burfhingham überfahren hatte, eis ligft baboniggte. Wieber gum Bemuft fein ermacht, fcbleppte fich Dr. Brufb ingham nach einem benachbraten Saufe, wo ihm ärztliche Silfe gu Theil wurde.

3m Beim ber "Rleinen Schweftern ber Urmen", 5148 Prairie Apenue, murbe Names Carr, ein achtzigjähriger Greis, tobt im Sofe unter bem offenen Kenfter feines Zimmers gefunden. Da ber Berungludte bei feinen Pflegerin= nen als nachtwandler befannt war, fo bermuthet man, bag er ichlafend aus bem Tenfter gefturgt ift.

- Boshafte Beftätigung. - "Mein Geschäft ift nicht leicht, Berr Suber .. am Wein bleibt nicht viel." - "Glaubs icon, herr Wirth . . . es ift ein faurer

#### Die Roch: Behandlung für Schwindsucht und Allhma von Aersten empfohlen.





Dr. Roch, welcher legten Berbft bot Deutschland und bem Tubertuloje = Rongres London gurudfehrte, brachte bas neuefte Beilmittel und bas einzige, welches bon die em Rongreß gutgeheißen murbe, mit fich. Alle anderen Behandlungen haben nich als Gehlichlage erwiesen. Die neueften und wun berbarften Apparate, um die neuefte Behand: lung für Schwindsucht, Ratarrh und Afthma ju berabfolgen, find jest bier in 151 Dichi

gan Ave., Chicago. Dr. Roch und seine Merzte in der Roch Lung Gure haben eine Lebenszeit bem Stubium biefer Rrantheiten gewidmet. Gie berechnen nichts für Ronfultationen oder Probe-Behandlung und find immer gerne bereit, mit den Leidenden zu sprechen. Diese Aerzte haben fich in 151 Michigan Abe., Chicago, etablirt. Ihre Methode, die Rrantheitsteime gu gerftoren, befteht in dem Ginathmungs progef, burch pelden die heilenden öligen Dampfe in die Lungen bringen und nicht in ber alten Dethobe burch Ginnehmen bon Medizin in den Magen; und fie mar mun: berbar erfolgreich. Sie haben hunderte bon Patienten turirt und find bereit, Die Ra men und Abreffen Allen gu flefern, welch Morber, und wir geben unfer Geheim- beginegen in der einzigen Roch Lung Gure in nig nicht preis. Ach, den Leuten, mit 151 Michigan Ape., Chicago, vorsprechen.

#### Bür Sonntagsrühe.

Sandlungegehilfen rufen den Beiftand ber Geiftlichfeit an.

Grader Baderinnen berfohnt.

National=Konvent der "Handels=Telegra= phisten". - Ex-Mayor Swift als Schieds: richter. - Swift & Co. unterhandeln mit dem Derband der Schlachthaus-Ungeftellten.

Der Berband ber Sandlungsgehil fen, bie Unbilligfeit einsehend, welche barin liegen wurbe, bon Inhabern ein= gelner Labengeschäfte berenSchliegung am Sonntag ju erzwingen, mahrend andere Betriebe gleicher Art ihre Thüren offen halten, hat fich abermals an bie Beiftlichteit um Unterftugung gemanbt. Es find im Laufe ber Boche an alle Beiftlichen ber Stabt, beren Abreffen bon bem betreffenben Musichuf haben ermittelt merben tonnen, Rundschreiben verfandt worben, worin bie Aufforberung an bie Empfänger enthalten ift, burch fraftiges Gintreten für bie Conntageruhe auch ben Sand= lungsgehilfen und Labnerinnen gu folcher Rube gu berhelfen. Gine großere Ungahl bon Beiftlichen hat bereits auf biefe Bufchriften geantwortet und fich bereit erflart, bie gewünschten Empfehlungen am Sonntag, ben 28. Sep= tember, bon ber Rangel berab gu ma-Brafibent Sob bon ber ftaatlichen

Schiebsbeborbe bat amifchen ber Union ber Crader=Berpaderinnen und ber Betriebsleitung ber Bremner'ichen Crader=Baderei einen Musgleich qu= ftanbe gebracht. Die ausftanbigen Mädchen fehren vorerft unter ben bis= berigen Lobnbebingungen an bie Urbeit gurud und werben fich in einer Woche zu einer Probe mit bem neuen, bon ber Firma entworfenen Spftem ber Arbeitstheilung - berfteben. Berr Bremner jr. berfichert, biefes Spftem werbe es ben Madchen ermöglichen, burchweg einen Wochenlohn bis gu \$9 gu erzielen. - Die Baderinnen-Union hat geftern einen Zwanziger-Ausschuß ernannt, welcher bas Gerücht in Abrebe ftellen foll, wonach bie Streiterin= nen Mitglieber ber Roblen= und Laft= fahrer=Union burch Ruffe und Umar= mungen bagu berleitet batten, bie Ga=

de ber Streiterinnen zu unterftüten. In ber Geschäftsstelle bes Fuhrher= ren = Berbandes ift geftern durch Ber= mittlung bes Gefretars Driscoll ein Uebereintommen amifchen bem Berein ber Möbelhandler und ber Union ber Möbelausfahrer und beren Sonblanger erzielt worden. Den Fuhrleuten wird barin, für zehnftunbige Arbeitszeit, ein Zagelohn bon \$2.15 für ben Dienft auf einspännigen Fuhrwerten gugefichert und bon \$2.50 für ben Dienft auf zweifpannigen Bagen. Sanblanger follen während ber erften feche Monate, bom Tagen ber Unftellung gerechnet, \$11 die Woche erhalten, später \$12. Rommt es jeweils por, bag bie Leute Uebergeit arbeiten muffen, fo foll bas burch Abfürgung ber Arbeitszeit an ben nächften folgenden Tagen ausge=

glichen werben. Seute nachmittag um 2 Uhr ift in ber Jefferson-Salle ber erfte National= Ronvent der neugegrundeten "Dandels= Telegraphisten" eröffnet worben. Au= Ber Chicago find befonbers bie Stabte Cincinnati, Cleveland, Bofton, Rem Port, Buffalo, Detroit, Indianapolis, Milmautee, St. Baul, Minneapolis, Omaha, St. Louis und San Frangisto bei ber Bufammentunft ftart ber= treien. 2118 hauptquartier für Die Dele= gaten bon auswarts bient bas Mho= ming = Sotel.

Bum Unparteiifchen für ben Schiebs= ausschuß, welcher bie Schwierigfeiten swischen ber Maurer = Union und ber läbtischen Abtheilung für öffentliche Arbeiten folichten foll, ift Er = Manor Swift gewählt worben. Es handelt fich barum, festzuftellen, ob bie Maurer= Union gezwungen ift, bie bon ihr ton= trafflich mit bem Berbanbe ber 216: augstanal = Rontrattoren getroffene Bereinbarung einzuhalten, Unternehmern, die jenem Berbande nicht ange= horen, feine Leute für Abzugstanalbauten gu ftellen.

Die Geschäfts = Agenten ber 45 lotolen Fubrleute = Unionen find beute Nachmittag babei, fich als eine Urt Berichtshof zu organifiren, welcher in Dringlichkeitsfällen angerufen werben und bie Saltung ber Berbanbe beftim= men foll, wenn immer-fchleuniges Sanbeln erforberlich ift.

Die Firma BB. S. Beegarb & Co. hat für ihre Zigarrenfabrit, in welcher etwa fechzig Perfonen beschäftigt find, bie Arbeits = Bedingungen ber Bigar renmacher = Union angenommen.

Die Riftenmacher = Union hat ber 3 2B. Gefton Co. angefündigt, baß fie bie 420 Mabchen, welche in ber Babb= fcachtel = Fabrit ber Firma befcaftigt ind, an ben Streit beorbern wurde falls die Firma ihren mannlichen Urbeitern nicht ben Unionlohn bewillige. In ber Schröber'ichen Rarton-Fabrit. 87 Weft Jadfon Boulevarb, ift ein berartiger Streit bereits im Bange.

Bertreter ber Firma Swift & Co. haben fich bereit ertlart, am Montag mit ben Beamten bes Bentralraths ber Schlachthaus = Angeftellten und ber Bollarbeiter = Union über bie Beile= gung bes Streifs ber Bollhaus = Un= geftellten weiter zu unterhanbeln. Die geftern abgehaltene Ronfereng bat gu feinem Ergebniß geführt.

Für heute, Samftag Abend, find Gewertschafts = Berfammlungen anberaumt wie folgt:

Baderei: und Ronditorei-Arbeiter - 105 Mells Frachtverlaber, Rr. 2 - Curtis' Salle, Salfteb und Congres Str., Rr. 5 - Boftas Salle, 122 Late

Frienbetthellen-Racher - 106 Ranbolph

Bappidachtel-Macher - horans Galle, Daifted und harrifon Str.

Pfablrammer - Gde C. Bater und Clart Gtr. Berfandt: Clerts, Beftfeite : Union - Sprans balle; Berfandt-Clerts - 104 Ranbolph Str. Stragenbahner, Subfeite - 3956 State Str. Baufdreiner, Diftriftsrath - 106 Ranbolph Str. Bereinigte Maurer-Arbeiter - 132 Gifth Abe. Telephon: Drabtfpanner - 142 28. Dabifon Str

#### Diffethaten.

Ein Poligift mighandelt .- Einbrecher an der Urbeit. - Der fälfdung angeflagt.

Mit feinem eigenen Anüppel murbe geftern gegen Abend ber Poligift Di= cael D'Mallen bon bem farbigen Fuhr= mann Thomas Smith fo berhauen, bag er bewußtlos auf bem Blage blieb und fpater nach bem Samariter = Sofpital geschafft merben mußte, wo man jeboch an feinem Wieberauftommen nicht zweifelt. Der Attenater feierte mit mebreren anberen Fuhrleuten ein Saufgelage auf offener Strafe, am nörblichen Enbe ber Babafh Abe. Der Bierteffel war ichon wieberholt geleert worben, als Polizift D'Mallen auf ber Bilb= fläche erschien und die Sauferei unterfagte. Der Reger miberfeste fich und als ber Sicherheitswächter ihn verhaf= ten wollte, entrig er bemfelben ben Anüppel und bearbeitete bamit ben Schabel bes Beamten, bis biefer gu= fammenbrach. Smith murbe fpater in feiner Wohnung, Nr. 23221 Dearborn Str., berhaftet. Gine gange Reibe bon Ginbrüchen

und Schleichbiebftahlen find ber Boli= gei wieder gemelbet morben. In Late Biem murben die folgenben Ginbruche verübt: Bei 3. M. Jorgenfon, 615 Claremont Abenue, wo für \$50 Rleibung und Silberzeug geftohlen murbe; bei Rels Relfon, 1883 n. Clart Str., wo bie Diebe für \$50 Beute machten; bei Louis Strauß, 1479 Bellington Abenue, welcher für \$85 Silberzeug bermift: bei S. Tomafo, 3267 Beacon Str., welcher für \$400 Gilbergeug und Rleidungsftude einbufte; bei M. Umb= benftod, 130 Dafin Strafe, wo für \$175 Cachen geftohlen wurden, und bei 3. Ziegler, 2375 Manno Abe., beffen Berluft \$50 beträgt.

Schleichbiebe beftahlen biellergte und Zahnarzte Dr. M. C. Schüler, Dr. H. . Goslee, Dr. F. B. Moorehead und Dr. D. G. Price im Stone-Gebaube, Ede bon Ogben Ave. und Madison Strafe, um Inftrumente und berglei= chen im Werthe bon gegen \$300.

Mus ber Wohnung ber Frau 3. Ge= gall, 343 Marshfielb Abe., wurde burch Einbruch für \$100 Werthsachen geftoh-

Die ftabtifchen Bumpwerte an Central Part Abenue und Fillmore Str. wurben um eine gange Bagenlabung bon Maschinentheilen aus Meffing be= ftohlen. niemand will bie Diebe ge= feben haben, obgleich biefelben gu ihrem Wert minbestens eine Stunde brauch-

Die Wohnung ber Frau George Chamberlain, 554 Colorado Abe., murbe bon Ginbrechern heimgefucht, welche für fast \$1000 Sachen ftablen. Der 17jahrige Felig Abler murbe ge= ftern Abend in feiner Wohnung, 4104 Bincennes Abe., berhaftet. Derfelbe wird bon ben Zigarrenhandlern Gebrüber Cohn, 262 State Strafe, be-

Ched bon \$50 beschwindelt zu haben. Bom Rande eines Abgrundes,

dulbigt, fie mit einem werthiofen

ber fich ploplich bor Gud auftbut, tretet 3hr ers foreden jurud. Wenn aber ichmere Rrantheitsinmb: ichroden gurud. Benn aber ichwere Krantbeitsimmi-tonte, wie Magen-, Lebert und Mierenbeichwerden, Kopfichmerg, Schwindel, Herzklopien, Ridenichwä-de, u. i. w. Such au den nahenden Zob mabnen, schreitet Ihr rubig meiter die dinab in das Grad. Warum wollet Ihr nicht bei Zeiten bören? Na-rum nicht wieder gefund werden, da es boch ein fi-cheres Heilmittel gegen alle jene Sumptome und beten Folgen gibt? Es sind die berühmten, nur aus den reinsten Planzensäften bergestellten St. Bernard Kräuterpillen. 25 Cents. Alle Photobelen.

#### Edwer genug geftraft.

Der Birth Gottlieb Lanbes berabreichte por wenigen Wochen in feinem Lotal, No. 3358 G. Leavitt Strafe, bem im Gebäube Ro. 3320 ber nämli den Strafe wohnhaften, achtgebniabri gen Bus. Muth Getrante und gerieth babei mit feinem Gafte in Streit. Der junge Mann mar gar ichnell mit bem Revolver bei ber Sand und fchof auf Lantes und beffen Stieffohn, ber ihm gu Silfe geeilt war, mehrere Rugeln ab, Die ihr Ziel nicht berfehlten. Lanbes' Stieffohn ftarb an ben Folgen ber er= littener Schuftwunden; ber Wirth feibit, ber in ben Sals getroffen mar, mußte entfetliche Schmergen ausfteben und erholte fich nur langfam. Muf Betreiben ber Citigens' League murbe er geftern obendrein wegen Spirituofen= Bertaufs an Minderjährige bon ben Greg-Geschworenen in Untlagezustand verfett Der Schiegbolb befinbet fich in County = Gefängnig in Unter= fudungehaft.

\* Die Evanfton Parpan Co. erflarte fich geftern als mit ben Bedingungen einverstanben, bie ihr gur Erweiterung ihrer Gerechtfame bom Epanftoner Stadtrath in feiner legten Sigung geftellt murben, und wird im bevorfte= benben Winter bie Bohnungen ber Bürger mit Dampfheizung berforgen.

- Fein gefagt. - Frau Rommer: gienrath: Unfere fammtlichen Gafte ta= men angefahren, nur ber Berr Land= rath ging ju Fuß. - Rommergien= rath: Bas willft be Rofalie, lanblich

## Afthma und heusieber kurirt

Die wirflich wunderbaren heilungen bor Mithma, welche burch Dr. Schiffmanns Afthma Eure erzielt werben, find ber Beachtung werth. Reb. G. g. Zahlor bon Bafbburn, 3ll., fagt: Bor ungefähr 7 Jahren gebrauchte meine Gat in mehrere Badete ihrer Mithma Eure, und eine auernbe Beilung war bie Folge."

Gine an Beufieber Leibenbe foreibt: "36 litt an heufieber feit über 20 Jahren, und es fchien jebes Jahr folimmer au fein. Den erften Abeni no id 3bre Afthma Eure gebrauchte, berfpfirte ich große Linberung. Gie beilte meinen Suften tach ein paar Anwendungen. Ich werde fie Allen, bie an Seufieber leiben, empfehlen." Frau Martha Simerion, Laingsburg, Did.

Bertauft bei allen Apothefern gu 50c 11.00. Soidt 2c Briefmarfe an Dr. R. Soiff Die morgige "Sonntagpoft" inte nn, Bor 895, Gt. Baul, Minn., wegen freier

Reb.)

Caft diefe Gold Dust Zwillinge für Euch arbeiten.

Schindet Euch nicht ab, wie ehebem Grogmutter, mit Schrubben und Scheuern ; mit Buden und Reiben.

# GOLD DUST

macht die Hausarbeit leicht; reinigt alles und beschädigt nichts; fparfamer als Geife.

Einzige Fabritanten Die 21. K. fairbant Company, Chicago, Rem Port, Bofton, St. Lonis. - Fabritanten ber "Oval Fairy Coap."

Der Musftand in Mlorens.

Ueber ben Maffenausstand in Floreng melbet ein Brief bom 1. Geptem= ber: Der Ausstand icheint bebauerliche Formen angunehmen, ba es immer tlarer wird, bak es fich meniger um eine wirthschaftliche Magregel als um einen Mobilmachungsberfuch ber ins Anardiftifche himiberfpielenben ertremen Richtung ber Arbeitermaffen hanbelt. Borgeftern Morgen wollten fich bie Buchbruder in bem alten Rlofter bel Carmine berfammeln, fanden ben Raum aber bon einer tumultirenben Menge befegt, fobag fie nicht berathen tonnten, ob fie bie Arbeit wieber auf nehmen follten ober nicht. Infolgebef fen wurden fie gum weiteren Musftanbe gezwungen. Florenz erhält aber auch feine anderen Zeitungen, da die Wiebervertäufer ftreiten und jebe ausmartige Zeitung, Die felbst für ben Bertauf forgt, mit bem Bontott bebroben. Das Bebrohlichfte an bem gangen Musftand ift aber bie Thatfache, bag auch ein Theil ber flabtischen Truppen, Die Feuerwehr nämlich, ftreift. Um Camstag Abend zog eine große Menge Ausftanbiger bor bie Feuerwehrtaferne, gu= gleich aber erichien auch Polizei und Militar. Daraufbin erflärten bie Feuerwehrleute, fie feien bereit, bie ftab= tifchen Gaslaternen angugunben, wenn

Die bemaffnete Macht fich gurudgiebe. Das war nur ein Bormand; benn nach bem Abgug ber Golbaten waren bie Musftanbigen herren bes Blates gewefen und batten bie Feuerwehrleute übermältigen formen. Deshalb richtete ber Rommandant mehrere Male Die Aufforderung an fie zu gehorchen, aber bie Meuternben regten fich nicht. Run fuchte man die ftabtifden Begemarter ju biefem Dienft ju beranlaffen, aber auch fie bermeigerten ben Behorfam. Rum Gliid hatte bie Gasnermaltung mangig Freiwillige aufbieten tonnen. bie bon je zwei Carabinieri begleitel, wenigftens die Laternen in ber Innen ftabt angunben tonnten. Freilich ging es nicht ohne Tumulte ab, befonbers auf ber Biagga Bittorio Emanuele, mo bie Truppen einschreiten mußten; eingelne Latermenangunder murben trot ber Estorte ber Carabinieri mighan-

Unter Diefen Umftanben fürchiet man, baß fich in ben nächsten Tagen tein Laternenangunber mehr finben wird, fo bag an ihre Stelle Solbaten eintreten muffen, bie auch ichon ben Dienft in ber Gasfabrit berfeben. Die Stadt ift indeffen militarifch befett, ba bie Garnifon aus bem Manober -gu= rudgefehrt ift. Das Brob, bas burch ftabtifche Beamie gu einem Ginheits preise bertauft wirb, wird bon ben Rachbarftabten geliefert. 3m Laufe bes Samftags und Sonntags ftreitten auch bie Pferbebahnbeamten und bie Ruticher. Ueberall fanden Berfamm= lungen ftatt, um Friebensbebingungen au berathen. 211s aber bie Bertreter ber Ausständigen unerfüllbare For berungen ftellten, berbot geftern Rach mittag ber Brafett jebe weitere Berfammlung. Der Minifter bes 3n nern telegraphirte ihm auch, gegeniiber ber Saltung ber Musfianbigen fich je ber Bermittlung zu enthalten und fich nur barauf zu beschränten, bie Orb nung um jeben Breis aufrechtzuerhals ten und gunächft gu verbindern, bag bie einzelnen Gruppen ber Streifenben Fühlung mit einanber gewinnen fonnen. Daraufbin ging ber Brafett energifch bor und ließ alles unter Boligeiaufficht ftebenbe Gefindel ber Borficht halber verhaften, alle Thore und Bruden bejegen, sowie bie Strafen burd Ravalleriebatrouillen absuchen Diefe harten Magregeln maren um fo nothwendiger, als, wie erft fpater betannt wurde, bie Extremften unter ben Musftanbigen berfucht botten, burch Durchichneiben ber Gasrohren ben Beleuchtungsbienft unmöglich zu machen und fo bie Stadt Abends in Duntelbeit zu verfegen. Bis jest find etwa fechstoufend Solbaten in Floreng berammelt, bas thatfachlich im Belage= rungszuftanbe lebt; andere Truppen werben ermartet, ba bie benachbarten Armeetorps bie Ambeifung erhielten. alles verfügbare Mannschaftsmaterial

# Verlust der Manneskraft

und wie dem Einhalt geboten werden kann! Wichtige Austunft für nervoje

schwache Männer. Es gibt biele Manner, welche taglich an ben Golgen bon Gelbitbefledung letben. Es gibt biele Manner, welche an nächtlichen Bollutionen und Schwäche eiden. Diefer Buftand benimmt bem Rorper bie Rraft und bem Gebirn ben



Berlufte befteben oft obne bag bae irme Opfer felbit fich ber Tragmeite berfelben bewust ift, und burd Rachlaffigfolimmert, baß es nur ben geubteften Spegialiften möglich ift, ben Betreffenben einem Leben bes Bludes und ber Bufriefiblt, baß er nicht alles ift mas er fei: ollte, der fühlt, daß er burch vergangene Quaenbinuben feinen Rorber gefdmach bag burd folecht bebandelte frühere Arantheiten fein Blut und Birfulation pergiftet und trage ift; ber fich bewußt ift, bag eine unbequeme Strittur fein Leben berbittert, ber burch giftige ober anftedenbe Musftuffe geplagt tit, follte nicht berfaumen, fich fofort an uns gu

Die Zeit ist da. Barum immer franfeln? Sast Muth. fommt gu uns, und Gie merben ben Jag

> Konsultation frei. Medizin frei bis geheilt. Rath frei.

Wir find die Meifter-Spezia

liften im Rordweften. Langjabrige Erfabrung fest uns in ber Stand, Diefe Behauptung aufzustellen wie auch taufende mabrer Beugniffe bemeifen tonnen. Wenn Gie uns mit einem Befuche beehren, fo foll es uns freuen Ibnen unfere neue und erprobte Methob erflaren. Wir haben taufenbe bon Gallen bergeftellt und merben basfelbe für Gie thun. Grifch gewaat ift balb ge onnen. Geben Gie fich nicht ber Ber meiflung bin, mas für Unbere gefcheben fann auch für Gie gethan werben Die beite miffenschaftliche Bebandlung if Ihnen hiermit angeboten. Rehmen Gie fie an, che es gu fbat ift.

Täglich offen! Stunden bon 10 bis 4 Uhr und 6 bis Ubr. Conntags und alle Feiertage nur

State Medical Dispensary,

S .= W. - Ecke State u. Van Buren St. Gingang 66 Dft BanBuren Str., Chicage.

Gin Beltwunder. - Stubiofus Spund (fturgt in größter Aufregung in feine Stammtneipe): Rellner ichnell einen Cognac! - Studiofus Bummel (ber bereits im Lotal anwefend ift): Aber Spund, was haft Du benn? Du fiehft ja tafeweiß aus und bift fo aufgeregt? - Studiofus Spund (nachbem er feinen Cognac auf einen Bug hinabgefturgt hat): Uff, bas bringt mir bie Rube wieber!- Dente bir, Bum= mel, Freund Guff hat eben ein Baar

abzugeben. (Wie inzwischen telegra= Stiefel getauft und-baar begabit!phisch gemelbet wurde, haben bie Strei-— Gefährlicher. — "Ich habe getenben, mit Ausnahme ber Metallarfort, baf Du öfters Deiner Frau als beiter, die Arbeit wieder aufgenommen. Bielscheibe ihres Spottes bienft." -,Ad, wenn es bas blog mare! Sie wirft aber auch öfters ben Stiefels fnecht nach mir."

und ber Mörber zwei ermachfene in

- Carlisle Greig, ein Bermanbter

bon Lyman Gage, pumpte bon biefem

\$3500 und bon einem Rem Porter

Papierhanbler \$1000 behufs Grun-

bung eines Borfenblattes in Rem

Dort. Das Blatt ift nie erschienen und

Greig und Belb find berichwunden. Die

Familie bes Mannes ift in großer

Bahn haben bie Gebrüber Moore in

New Port breifig Millionen Dollars

aus bem Martte gezogen und baburch

ihrem bisherigen Genoffen 3. B. Mor=

gan bie Musführung feines Blanes ber

Berichmelgung ber Bahnen im Gud=

often bes Lanbes und ber berichiebenen

atlantischen Dampferlinien borläufig

Musland.

Erdbeben großen Schaben verurfacht.

In Abelaibe, Auftralien, hat ein

- Der Schah bon Berfien ift bon

- 3m Safen bon Liffabon ift ber

- Die nächste internationale Sonn-

Die rumanifche Regierung wird

England foll eine venezolanifche

hunderttaufenbe bon Tonnen

agsichul = Ronfereng foll Oftern 1904

in ben pachften Tagen auf bie San'iche

Infel, auf die es icon lange Unfpruch

Sarttoblen find in Bales für Nem

- 3437 Rap = Rebellen find

Burgerrechte auf Lebenszeit verluftig

erflart worben. Diefelben hatten fich

- Reue Golbfelber werben Montag

- Die Berliner Breffe, außer ben

Untisemiten = Blättern, lobt Gefretar

San's Rundichreiben an die Machte gu

- Stanlen Spencer, ein englischer

Luftichiffer, ift geftern breifig Meilen

weit mit einem felbsterfundenen lent-

baren Luftichiff über London berum=

gegondelt. Gin Betroleum = Motor

bon 30 Pferbefraften lieferte bie Trieb=

fraft. Der ichwebische Luftschiffer,

haupimann Unge bom Genieforps,

fturgte bei einer Probefahrt in Unme-

fenheit bes Ronigs Ostar von Schwe=

ben infolge Explofion bes Ballons ab,

letterer breitete fich aber fchlieflich aus

Belgien ift geftern Abend nach fchwerer

Rrantheit in Spa geftorben. Ihr fau-

berer Gatte Ronig Leopold befand fich

auf ber Reife bon Baris nach Cha. 618

er bie Tobesmachricht erhielt. Die Ro-

nigin wurde beim Abendeffen ohnmach-

tig. Die Berftorbene hat im Leben woe-

nig freudige Stunden gehabt und am

gebrochenen werzen ift fie auch geftor=

ben. Rronpringeffin Stephanie ben

Defterreich = Ungarn und Die Bringef=

fin Louife, welche mit einem öfterreichi=

fchen Sufaren = Leutnant durchbramte

und in's Irrenhaus tam, find ihre

Lofalbericht.

Unter Bürgichaft geftellt.

Cartabellata murben beute bon Bun=

bestommiffar Sumphren unter ber21n=

flage ber Berausgabung bon falfchem

Gelde ben Groggefdmorenen überwie-

\$1000 feftgefest. Der bem Rommiffar

unter ber nämlichen Untlage borge=

führte Bincent Rotaro murbe entlaffen,

weil genügendes Beweismaterial für

Baffer : Bulletin.

Nach bem Bericht bes Gefunbheits.

amtes ift heute bie Beschaffenheit bes

Leitungsmaffers aus ben Bezugsquel=

Ien an 14. Strafe, Chicago Abenue,

Sinde Part, Late Biem und ber Sar=

rifon=Saugftelle eine ichlechte. Ueber=

haupt zeigten Proben aus allen Be-

augsquellen Berunreinigung burch

Rlogfenftoffe, am meiften bie Broben

**Hautfrankheiten** 

Schwefel-

Sie wird aus den ber

medizinifden Wiffen-

ichaft befannten beften

und reinften Stoffen

hergestellt. . . .

Die prominenteften Mergte biefes Canbes

berordnen Glenn's Schweifel : Seife für

Sautfrantheiten und berichten über ausges

geichnete Refultate über beren Bebrauch.

Berjucht fie und überzeugt Guch felbft. Seib

ficher, Die rechte ju erhalten. Rehmt feine

Bon Apothetern bertauft.

Glenn's

Seife.

feine Could nicht borlag.

aus Sybe Part.

Kurirt

3hr Burgichaft murbe auf je

Untonio b'Unbrea und Pasquale

Töchter. Sie murbe 62 Jahre alt.

Rönigin Marie Henriette bon

und sentte sich bonn allmählich.

in ben Transbaal-Begirten Barberton

und Bietersburg abgeftedt werben.

Porter Rechnung beftellt worden.

nach bem Friedensschluß ergeben.

Man befürchtet Blutbergießen.

Gunften ber rumanifchen Juben.

frengofifche Dampfer "Thomas" ge=

funten. Neun Berfonen ertranten.

in Jerufalem ftattfinben.

Befdmerbeichrift antworten.

machte, befett haben.

unmöglich gemacht.

Rurst heimgereift.

Bum Unfauf ber Rod 3slanb=

Chicago.

#### Meber 100 Enbte.

furchtbare Panif in einer Megerfirche in-

folge eines Migverständniffes. Birmingham, Ala., 20. Sept. Die im bornehmen Wohnviertel gelege e Rirche ber Chiloh-Regergemeinbe mar gestern Ubend ber Schauplat einer grauenhaften Ratastrophe, welche über 100 Personen bas Leben getoftet hat. Dort fand bie Jahresberfammlung ber farbigen Baptiften ftatt und B. I. Bafh= ington hatte einen Bortrag gehalten. Die foeben mit einem Roftenaufwanbe bon \$75,000 aus Badfteinen erbaute Rirche war bermagen überfüllt, bag felbft in ben Gangen gwifchen ben Gigreihen fein Blag und im Sintergrunde eine folche Menge angesammelt war, daß Niemand mehr zu den Thuren bereinkommen tonnte. Bor ber Rirche ftanben etwa 2000 Perfonen, welchen ber Ginlag bermehrt worden war und bie auf bas Erfcheinen bon Booter T. Bafhington warteten. Diefer hatte foeben feinen Bortrag beenbet und gera= be war bom Chor ein Gefang angeftimmt worben, als eine hinter Baihington, wie biefer fagt, fiehende Frau einen Schrei ausstieß. "Ruhig." ("Quiet!" gebot ihr einer ber Gan-ger und biefes Bort murbe bon ber Menge für Feuer (Fire) aufgenom= men. Sofort pflanzte fich ber Ruf burch bie gange Rirche fort und jest entstand eine entsetliche Panit. Mues ftromte ben Ausgangen zu, und an bem Sauptausgang, bon welchem eine fünf= gebn Fuß tiefe breite Treppe nach bem Seitenweg führte, flaute fich bie Menge. Biele wurden bie Treppe hinuntergeftogen und ehe fie fich erheben tonn= ten, lagen Undere auf ihnen und bin= nen wenigen Minuten lagen im Trep= penplag die Menschen gehn Fuß hoch, über die sich die Nachbrängenden in's Freie fturgten. In ben Gangen amifchen ben Gigen war bas Gebrange nicht minber schredlich. 3mar gelang es Bafbington und bem Baftor, Die borne figenben Berfonen gu beruhigen, aber bie Uebrigen ichienen bollftanbig ben Berftand berloren gu haben. Das Befchrei ber Frauen und Rinder, bas Stöhnen ber Berletten und Sterbenben war entsetlich. Die Feuerwehr und die Polizei murben bon ber bor ber Rirche harrenden Menge gerufen, und bann begann bie Rettungsarbeit! Ueber awangig Leichen fand man allein in bem Saufen am Thureingange, fünf= gehn andere Berfonen ftarben, faum in's Freie gebracht: in ben Gangen in ber Nahe bes Ginganges murben Dugende bon Leichen gefunden, und Sunberte bon Berlegten. Die meiften Tobten waren erflicht, manche ber Ber= legten waren in ben Bangen bon bem nachströmenben Saufen gu Boben ge= treten und über fie fuchte fich bie Menge ben Ausgang zu erfampfen. Biele lie= fen über bie Röpfe ber wie eine lebenbe Mauer am Gingang gestauten Men= schen fort und retteten fich auf biefe Die Berlegten wurben fo fchnell als möglich nach ben Rranten= baufern überführt und tie Leichen auf bem Blag bor ber Rirche und in ber letteren neben einander gebahrt, mo fie im Laufe bes heutigen Tages, fobalb fie bon Angehörigen erfannt morben maren, bon ben Leichenbestattern abge=

meift aus ben Gubftaaten. Die eigentliche Urfache ber Rata ftrophe mar, bag ein ortsanfäffiger Reger bem Delegaten Ballou aus Balti= more auf bie Sühneraugen getreten hatte und biefer eine Bewegung machte. als ob er einen Repolper gieben wollte. Dann fchrie die Frau und bie berhang=

holt wurden. Unter ben Tobten find

gehn Delegaten zu ber Ronvention, gu=

nigvollen Worte fielen. Bis 11 Uhr heute Morgen waren 87 Leichen erkannt worden. Um bie Menge Neugieriger abzuhalten, finb bor ben Beschäften ber Leichenbeftat= ter, in welchen bie Tobten aufgebahrt find, Boligiften aufgeftellt worben. Bon ben Berletten burften noch manche fterben. In bem Geftrupp auf bem Bauplage neben ber Rirche wurden heute früh noch mehrere Leichen gefunben, bon Berletten, welche fich borthin geschleppt hatten und bort gestorben find. Bielen ber Berletten mar bie Bruft eingebrückt, andere hatten Bein= und Urmbrüche erlitten.

Unter ben Berletten find einige Beige, aber teine unter ben Tobten. Po ligift Ellebge ftanb in bem Gingang ber Rirche und fuchte bie Menge gu beruhigen. Er wurde bon berfelben gegen die Mauer geprefit, ihm alle Rleiber bom Leibe geriffen und feine Beine zerqueticht. Geine Bemühungen maren erfolglos, bis bie Polizei eintraf. Gin Reger warf fich ber Lange nach auf bie Menge, wobei er gegen die Wand ge= schleubert und fein Geh n zerschmettert

Much in Brivathäufern in ber Nabe find mehrere Barlette heute geftorben und gehn allein in ben Sofpitälern. Die Bahl ber Umgekommenen burfte auf über hundert fteigen.

#### Mormone als Morder.

Ein Enfel von Brigham Young der Ermordung feiner frau bezichtigt.

Rem Dort, 20. Sept. Der Aufmarter Hooper Young, ein Entel bes Mormonenheiligen Brigham Young, wird von der New Yorker Polizei gesucht. Young foll in dem Hause 103 B. 58. Straße Anna, die Frau des Schnei= bers Buliger, ermorbet, bie Leiche in eis nem Roffer nach New Jersen gebracht und in ben Morristanal geworfen ba= ben, aus bem fie befanntlich gezogen

Die beute borgenommene Leichenschau ergab, bag eine Stichwunde im Unterleib ben Tob berurfachte. Die Frau hatte auch mehrere Schläge auf ben Ropf erhalten, boch war ihr Schäbel nicht berlett worben.

Doung wohnte in bem Saufe und feinem Bimmer befucht. Unter ben bort bie ich je tennen lernte.

gefundenen Buchern war ein fleines Rotigbuch, in bem eine Angahl Bibelfprüs de unter bem Titel "Blutfühne" ent= halten waren, barunter einer aus ben Rorinthern, wie folgt: Man foll einen Solchen bem Satan überantworten gur Bernichtung bes Fleisches, bamit ber Geist gerettet werbe am Tage bes herrn

Jefu. Doung's Bater war am 1. Juli nach Franfreich gereift und bie beiben anberen Gohne, welche ihm mit hooper bas Geleite nach NewYork gegeben hat= ten, waren nach Utah gurudgetehrt. Hooper verblieb in New York. Un= längft ließ er fich bom Guperintenben= ten bes Gebaubes bie Schluffel gu ber Wohnung geben, welche fein Bater für ben eigenen Bebrauch und ben feiner Ungehörigen gemiethet batte und aus ber Sooper insgeheim bergogen mar. Gines ber Bimmer wurbe bon bier Miffionaren bewohnt, welche in New Dort Refruten für bie Mormonentirche werben. Diefe beigen Snow, Taplor, Boods und Porter. Snow fagt, bon Hooper hatten fie wenig gehort und ge= feben. Er habe ein bon ihrem 3im= mer giemlich entferntes Bimmer benutt. Dort ift, wie bie Boligei ermit= telt hat, bie grauenvolleThat vollbracht worden. Die Buliger war gang nadt, als man ihre Leiche fand, Theile ihrer Rleiber murben aber in bem Zimmer gefunden. Young hatte am Donnerftag burch bie Bells-Fargo Expreß Co. einen Roffer an "C. C Gileny" in Chicago gefanbt. Diefer Roffer ift heute bort beschlagnahmt worden, ob.oohl man glaubt, bag berfelbe Bucher ent= halte, möglicherweise aber auch Rleiber ber Frau Buliger. Richard Unger, ein Freund bes bermeintlichen Mörbers. hat ber Polizei mitgetheilt, Hooper fei am letten Donnerftag Morgen um 72 Uhr mit einem Pferd und Buggh nach Anger's Wohnung in Hoboten getom= men und habe fich bc.abf liebet, ba er nach Utah gurudtehren wolle. Unger lernte Young 1901 in Butte, Mont. fennen. Diefer war bamals Reifenber für ein Droguengeschäft. Er wurbe fpaterUnger's Theilhaber in einem religiofen Blatt, welches biefer in Sobo= fen herausgab, boch trennten sie sich im letten Juni und feither hatte Unger ben Mann aus ben Mugen berloren.

Die Mormonen-Apostel, welche in ber Doung'ichen Wohnung find, behaupteten heute, daß ber angebliche Mörber fein Mitglied ber Rirche fei. Bon Feinden ber Mormonenfirche merbe unter hinweis auf bie Notigen über bie Blutfühne behauptet, Young habe biefe Lehre ber Rirche befolgt. Aber bas fei falfch.

Boligeitapitan Titus erflarte beute, daß Young fich in Gelbverlegenheit befand und am letten Dienftag \$6 bon einem Manne geborgt habe. Diefem habe er gesagt, er sei völlig abgebrannt. Drei leere Bierflaschen, welche in bem Bimmer gefunden murben, und bon benen eine einen eigenthumlichen Sat enthielt, beuten nach Unficht bes Beam ten an, baß Young feine Befucherin erft betäubte und bann umbrachte. Das Rimmer ift überall mit Blut befprigt, boch find feine Anzeichen eines Rampfes zu entbeden.

Frau Buliger trug einen Diamant-Schmud im Werthe bon \$180 und auf biefen hatte es ber Morbbube wohl ab= gefeben.

Polizeichef D'Reill bon Chicago melbete heute, er habe Dung's Roffer erlangt und bat um Erlaubnig, benfelben öffnen zu burfen. Dies murbe abgelehnt und bie Chicagoer Polizei er= ucht, ben Roffer fofort gurudgufenden.

#### Jagdgefdichten.

Gogebic, Mich., 20. Sept. Chas. Robinfon von Bloomington, 311., hat hier im Gee einen ichwargen Barich im Gewicht bon 73 Pfund gefangen und F. B. Elbredge bon Belvibere. 31., brei fcmarge Baren, bon benen einer 250 Pfund mog, an einem Tage getöbtet. Die Wahrheit biefer Unga= ben wird berbürgt.

#### Gin mahres Spriidmort. Die meiften Leute graben ihr Grab mit ibren Babnen. "

Berfehrte Nahrung füllt mehr Gräber als irgend eine andere Urfache. Es ift leicht, fich gute Gefundheit gu er= halten burch ben Gebrauch ber richtigen Rahrung und es ift auch fo angenehm. Der Baftor G. M. Lobge bon Joma City, Jowa, machte einen erfolgreichen Berfuch.

"3ch bin 65 Nahre alt und ein Brebiger. Borigen Winter ging ich nach Ranfas und hatte zwei Rirchen in Db= but. Gin wenig Erfahrung mit Grape Ruts als Rahrung überzeugte mich, baß es ber richtige Behirn= und Rer= benftarter fei; ich experimentirte weiter bamit und genog Grape Ruts gum Frühftud und Abenbeffen über brei Monate mit bem besten Resultat. 3ch erfreute mich nicht nur niemals befferer Gefundheit in meinem Leben, auch bie Wirfung auf bas Behirn war wunber= bar. 3ch bermochte nicht, bie Ramen und Berfonen im Bebachtniß gu behalten und war oft nicht im Stanbe, mich ber Ramen alter Freunde gu erinnern.

Nachbem ich Grape Ruts zwei Bo= chen lang genoffen hatte, fielen mir bie bergeffenen Ramen wieber ein und nach Tagen und Bochen war mein Gebächt= niß in Bezug auf Ramen und Daten und geistiger Fabigteit im Allgemeinen wunderbar geschärft. 3ch tonnte ohne Manuffript ober Roten prebigen wie nie gubor, und nach einem Monat ober auch weniger mußte ich mir felbft fa= gen, "Grape Ruts ift eine Speife für's Gehirn" und als folche empfehle ich fie

Sie verleiht auch Gefundheit und schafft Blut Rerben und Musteln. 3ch rathe allen Stubenten, Beiftliften, Lehrern und allen Ropfarbeitern ernftlich, Grape Ruts regelmäßig und fpftema= tifch zu genießen, wenn fie beffere gei= ftige und literarische Arbeiten berrichten und ihre Jugend und ihr Bohlbefinben wieberherftellen wollen. Es ift bie befte augenscheinlich hatte bie Frau ihn auf | Speife für bie Rerben und bas Gebirn,

#### Blutiger Rampf.

Clartsburg, D. Ba., 20. Sept. Bu Berrysburg entftanb gwifchen betrun= tenen italienischen Rohlengrabern geftern Abend in einer Flüftertneipe eine Brugelei, in beren Berlauf brei ber Theilnehmer erschoffen und ein vierter fcmer bermunbet wurbe.

#### Musland.

Rongref von Bantiere.

Frankfurt a. M., 20. Sept. Heute trat hier ein Rongreß von Bantiers un= ter bem Borfig bes Juftigraths Rieger bon Berlin gufammen. Diefer fprach in feiner Gröffnungsrebe bie hoffnung aus, bie Regierung wurde im Reichs= tage fraftig für ben Entwurf gur Ber= anberung ber Borfengefege eintreten. Die Entwidelung ber beutschen Land= wirthschaft fei nothwendig für die gange wirthschaftliche Lage im Reiche. Be= heimrath Sauf bom Ministerium bes Innern berficherte, daß Die Ermagungen bes Rongreffes, welche bon weitrei= chenber Wichtigkeit für bas gange inbuftrielle Leben Deutschlands feien, an allerhöchster Stelle mit großem Wohl= wollen berfolgt würden.

#### Bur Strafrechtspflege.

London, 20. Sept. Robert Unberfon, ber langjährige Leiter ber Rriminal= abtheilung ber hiefigen Polizei, em= pfiehlt auf Grund feiner Erfahrung berufemäßige Berbrecher unter Polizeiaufficht bleiben und für Berbrechen mit langjähriger 3mangsarbeit beftraft und gemiffermagen mit 3rrfinnigen in eine Rlaffe geftellt werben follten.

#### Lord Calisburn.

Lugern, Schweig, 20. Sept. Lord Salisbury leibet, wie ber behanbelnbe Arat heute erflärte, am Bipperlein. Gein Buftand ift nicht bebenflich.

# Telegraphische Notizen.

Inland.

- Er = Gouv. Hoablen von Dhio hat \$215,000 hinterlaffen.

- In Butunft fahrt nur ein Dili tar = Transportichiff bon Can Franzisto nach Manila ab.

- \$100,000 Schaben richtete Feuer in bem Stahlwert ber Umerican Steel Co. in Bittsburg geftern Abend an. - Mit Erlaubnig ber New Jerfeper Berichte verwandelt ber Stahltruft

feine 7prozentigen bevorzugten Untheilscheine in Sprozentige. - Die lettjährige Lohnftala ber Rohlengruben = Ingenieure bon 3IIi= nois ift geftern wieber vereinbart mor=

Muf bem Schlachtfelbe von Get= insburg wurde geftern ein Dentmal bes Generals Slocum von New York ent-

182 Bahlungs = Ginftellungen wurden während ber legten fieben Tage gemelbet, gegen 158 in ber gleichen Boche bes Borjahres.

- In New Port ift mit fünfzig Millionen Dollars Rapital ein Truft in ber Bilbung, welcher ben Sanbel mit Schlachtvieh im Weften an fich reigen

- Frau Frant Goulb hat ein Mab. geboren, und Frau Jas. Ban Alen, bom Saufe Aftor = Banberbilt, einen Cohn.

- In Bofton haben fich bie Basund die Elettrizitäts = Gefellichafter verschmolzen und wollen fünftig Bas nur noch für Beiggwede liefern.

- Mit \$212.262 Schulben ift bie Rhobes Carmean Buggy Co. in Marfhalltown, Ja., fallirt. Ueber hundert Gläubiger find borhanden.

- Der Bundes-Flottenkommandeur McLean hat die Panama = Bahn be= fest und bie Beforberung tolumbifcher Regierungs = Truppen auf ben regel= mäßigen Bügen bermeigert.

Bugführer Egglefton jr. ftarb geftern Abend am Bergichlag, mabrend ber bon ihm geleitete Bug ber Sarlem= New Porter Bahn mit 65 Meilen bie Stunde Gefchwindigfeit bahinrafte.

niegenfiend, ber Nebrastaer Farmer, welcher Frau und Schwiegereltern nieberichoß, ift ichwer bermundet in bas Gefangniß zu Lincoln, Rebr., eingeliefert morben.

Jas. F. Caren, ein Chica= poer Getreibe = Matler, ift in Rem Orleans ber Beruntreuung von \$2500 angeflagt und feine Muslieferung ber= Manat worben.

D. S. McCarthy bon Sagleton, Pa., hat Senator Quan und Arbeiter= führer Mitchell vorgeschlagen, für bie Rohlengruben Maffenbermalter gu er= nennen, ba bie öffentliche Bohlfahrt bebroht fei.

- Der Schulleiter 3. D. Deafen= baugh in Bellaire, D., welcher ftorri= iche weiße Mädchen gwang, ihre fcmargen Mitfdulerinnen gu fuffen, ift entlaffen und bon ben Rinbern mit faulen Giern beworfen worben.

— Die 76-jährige Frau Carolina Bacon in Paducah, Rh., fühlte ihr Enbe nahen und bat ben Geiftlichen, ihr bie Grabrebe borgulefen. Dies ge= fcah geftern Abend im Rreife ber Ber= wandten.

- Chas. F. Murphy ift geftern Abend jum Führer bon Tammann er= mahlt worben. Devery wurde bie Beglaubigung als Diftriftsführer bermeigert, um ihn an ber Mufftellung bon Delegationen für bie Staats = Ronben= tion gu berhinbern.

- Er = Sprecher "Czar" Reed hat Sprecher Benberjon's Schritt gutgebei= Ben und ertlart, Benberfon bertrete feine eigene Unficht über bie Bollfrage. Manchmal tonne aber ein wingiges Streichholy eine Riefenfeuersbrunft berurfachen, antwortete er, über bie Folgen befragt.

- A. G. Bhitcomb, welcher ben Ber= lobten feiner Saushalterin Frau Rotter, 2m. Sampfon, in Batile Creet nieberichoß, ift geftorben und furg ba=

#### rauf auch Sampfon. Letterer hinter-Die Folgen. läßt zwei fleine Rinber in Battle Creet

Die County-Berwaltung hat nicht fparen wollen.

Run broht das Defigit.

2118. Snow trachtet nach dem Stalp Kiol baffas. - Beschwerden über den Dorfteber der Zwangsichule. - Kinder gablen die

Um Montag tritt ber Countgrath gum erften Male wieber in Gigung. Rommiffar Flanagan wird bann auf Untersuchung ber Geschäfts = Methoden bes County = Schatamtes antragen, und feine bemofratischen Rollegen wer= ben feinen Antrag unterftugen. Natur= lich wird bie republitanische Mehrheit ber Behörbe ben Untrag ablehnen, mit ber Begründung, baß gu einer folchen Untersuchung burchaus feine Beranlaf= fung borliege. Dann wird man zueiner anderen Finangfrage übergeben, die fich nicht beifeiteschieben läßt. DieCounty= Bermaltung, welche im porigen Berbft mit einer Unterbilang bon \$350,000 abgeschloffen hat, fteht nämlich in Diefem Jahre bor einem noch höheren De= figit. Daffelbe wird fich vorausfichtlich auf \$600,000 belaufen. Im borigen Sabre botte man ber in ben County= ämtern porhandenen Uebergahl bon Ungeftellten burch bie Unordnung abguhelfen berfucht, daß fammtliche Bureauangestellte mahrend bes Sahres ab= wechfelnd für bie Dauer eines Monats, ohne Gehalt, beurlaubt werben mußten. Durch biefe Berfügung mar, prattifch genommen, bas Berfonal um ein Drittel verringert und eine entsprechen= be Berminderung ber Musgaben für Behälter bebingt worben, welch' legte= res Ergebnig berbollftanbigt murbe burch bie Beschneibung ber Behalter aller höher bezahlten Beamten. Für Diefes Sahr hatte man bon berartigen Sparfamteits=Magnahmen abfehen gu fonnen geglaubt, und jest zeigen fich bie Folgen. Die Lieferanten bes County werben, falls es ber Bermal= tung nicht gelingen follte, ein größeres Darleben aufzutreiben, auf Die Begah= lung für ihre Baaren ein halbes Jahr marten muffen. Raturlich wurden fie fich bafür in irgend einer Beife fcablos ju halten verfuchen, fei es nun burch Erhöhung ber Breife, ober burch Lieferung bon Baaren geringerer Gute. Treibt man ein Darlehen auf, fo wird biefes natürlich berginft werben muffen, was im vorliegenden Falle eine Mehr= ausgabe im Betrage bon \$30,000 be= bingen burfte. - Daß bie für bas County = hofpital gemachte Bewilli= fcon jest bollständig aufge= gung braucht ift, wird übrigens bem Um=

August borigen Jahres. Alberman Snow wird bei bem Ungriff, welchen er im Stabtrath auf bie Amtsführung bes Bautommiffars Riolbaffa zu machen beabsichtigt, in erfter Linie auch die gefetliche Beftim= mung betonen, bag ein Bautommiffar entweber ein Baumeifter, ein Ingenieur ober ein Bauunternehmer bon Fach fein foll. Herr Riolbaffa fei, wie er felber jugebe, feins bon ben breien. Außerbem wird herr Snow bem Rom= miffar Läffigfeit in ber Erfüllung fei= ner Dienftpflicht bormerfen, mangelhafte Disziplin und ichlechte Beauffichtigung ber Infpettoren.

ftanbe zugefchrieben, bag in ber Un:

ftalt in biefem Jahre weit mehr Patien=

ten ju berpflegen find, als im borigen.

Babrend bes Monats Auguft 3. B.

ftellte fich bie Bahl ber Rranten in ber

Unftalt täglich um 284 höher, als im

Manor Sarrifon fagt, wenn er bor bie Bahl geftellt würde, Bautommiffar Riolbaffa ober ben Alb. Snow aus bem ftabtifchen Dienft zu entloffen, fo murbe Snow über bie Rlinge fpringen muffen. Er habe nicht bie Macht, Berrn Snow feines Umtes gu entfegen, Riol= baffa merbe aber ebenfalls auf feinem Poften bleiben, bis er, ber Bemühungen Snows bas zu berhindern ungeachtet, jum Rachfolger bes County=Schakmei= fters ermählt fein werbe.

Angestellte ber 3mangsichule in Bommanville haben an ben Schulrath gablreiche Befchwerben gegen ben Un= ftaltsborfteber DeQuearn gerichtet, ber fie angeblich mit unnöthiger Urbeit überburbe und fie auch fonft vielfach ditanire. Diefe Befchwerben merben unterfucht merben. wird mahricheinlich auch ber Fall bes Mafchiniften Murrah nochmals borge= nommen werben, ber in boriger Boche auf McQuearns Betreiben entlaffen worben ift, weil er fich ihm gegenüber gu heftigen und wenig ehrerbietigen Worten hat hinreißen laffen.

Borfteber Lard und bas Lehrperjo= nal ber Wabanfia Abe. Schule fuchen nach, bag bie Erziehungsbehörbe biefer einen anberen Ramen verleiben moge. Mls Ramenspatrone werben in Borfchlag gebracht Unbrem Carnegie, Botter Bolmer und William I. Sarris. Legtgenannter ift nicht etwa ber frühere Schulrathsprafibent, fondern ber gegenwärtige Bunbestommiffar für Ergiehungswefen.

Die Union Traction Co. hat bie Stadtverwaltung benachrichtigt, baß fie fich ohne borheriges herumprozeffi= ren ber bon ber Stabtbermaltung an fie ergangenen Beifung fügen und bom 1. Oftober an Rinder im Alter bon 7-12 Jahren wieber gur Salfte bes gewöhnlichen Fahrpreifes beforbern werbe. Alb. Butterworth will ein gleiches Bugeftanbnig nun auch bon ben Sochbahn = Gefellschaften zu erlangen versuchen

Auf ber Entenjagb. - "Förfter: "Nun, herr Baron, nichts gefchoffen?" -Baron: "D boch, ich fah gum Beipiel fehr beutlich, wie einmal nach meinem Schuf mehrere Febern flogen."-Forfter: "Rein, Gie irren fich, herr Baron, es flogen alle Febern."

Wleifher's deutides. fdwarzes Etridgarn, Rfund Strang

per Strang

162c



1 Darb breitel ungebleichtes Muslin, für Montag, per Parb 31c

75c

19c

# Extra-Spezialitäten

Für Montag, den 22. September.

| Reinwollene Fascinators, in schwarz<br>und weiß, 25c=Sorte,<br>für Montag,<br>das Stüd         | Schwarze mercerized Damen=<br>Unterrode, Montagspreis,<br>jeder             |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 343öff. türfijchrothes beutiches Feathersinlet, garantirt feberbicht, ipes 216                 | Giberbown Babies Sacques, für biejen Berfauf 3u                             |  |  |  |
| Schwere gefließte Damen Beibchen unb                                                           | Damen-Beinkleiber mit gro-<br>ger Flounce, gut gemacht,<br>per Paar         |  |  |  |
| Beinfleider, in filbergrau und 16c preis                                                       |                                                                             |  |  |  |
| Fliefgefütterte gerippte Männer-Sems<br>Ben und Unterhosen, in allen 19c<br>Werfan, für diesen | Das Stüd                                                                    |  |  |  |
| Goldplattirte Aragen = Anöpfe, in fünf verschiedenen Facons, Gellu = 16 ioid Rüden, das Stüd   | Große Sorte Schrupp=<br>Burften, das                                        |  |  |  |
| Extra scine Qual. Gummitragen 7c für Männer, in den neuesten 7c herbsteffacous, das Stud       | Schnür= und Anöpf=Schuhe<br>f. Kinder, mit Stod u.<br>Patent Tips, per Paar |  |  |  |
| 200 Stude von egtra schwerem gefließe ten Twill Wrapper Flannelette, 82C per Part              | Andigoblane Manner-Laichen-<br>tücher, 24 30fl groß,<br>bas Stud            |  |  |  |
| Gute Qual. Spihen-Gardinen<br>Reg, 54 3011 breit, in diesem 15c                                | Türfisch-rother Stiderei-Fabe bie Spule                                     |  |  |  |
| Schwere Qualität Fußboben: 45c Celtuch, 2 Mon. breit, Mon.                                     | Friiche Cream Caramels, obie 25c-Sorte, per Pfund                           |  |  |  |
| Giswolle, in ichwarz und weiß, 8c                                                              | Riffen=Deden, Auswahl un=<br>ter allen im Gefchaft,<br>bas Stud             |  |  |  |

eiber mit gro= 220 Schwärze in gro-  $5^1_2$ C ne Theelöffel, 50 5c Edrupp= Rnöpf=Schuhe 37c per Baar länner-Tajchen= 21 groß, Stiderei-Faben, Caramels, 1310 Auswahl un= 25e

#### Geftandniß in Ausficht.

Gallagher und Simon angeblich bereit, dem

Staatsanwalt 21les ju gestehen. Jest, nachbem Richter Brentano fich geweigert hat, die über Gallagher und Simon berhangte Strafe umguman= beln, wollen fie, wie bon ber Staats anwaltschaft berfichert wirb, ein bolles Geftanbniß ablegen, wenn ber Staats= anwalt bafür Milbe malten laffen will. Db herr Deneen fich auf einen ber= artigen Sandel einlaffen wirb, bangt in erfter Linie babon ab, ob ihm bas' Geftanbniß auch bie Möglichteit ge= mabren wirb, ben Großen an ben Rragen gu geben, welche fich ber Dienfte ber Rleineren jum Antauf bon Beschworenen bebient haben, aber im hintergrunde geblieben finb, als fie faben, baß bie Gache ichief gebe. Gin Beftanbnig bon Ballagher allein mur= be, nach ber Unficht bes Staatsanmal= tes, gur Belangung biefer, Sinterman= ner noch nicht genügen, wohl aber, wenn Simon, ber bie betreffenben Brogeffe im Namen ber Union Traction Co. führte, fi ' ebenfalls bagu berfteben murbe, rudhaltslos die Bahrheit gu fagen, gang gleich, wen er bamit an ben Branger ftellen würbe. Wie verlautet, hat Simon zu einem folchen Geftand= anlagt, jest irgend welche Rudfichten gu nehmen. Angeblich hat Simon bon ber Gefellichaft ein Schweigegelb bon \$100,000 perlangt es follen ihm aber nur \$25,000 geboten worben fein. In ben nächften Tagen ichon wird es fich entscheiben, ob ber Staatsanwalt es ber Diihe werth erachtet, ben Beiben für ein volles Geftanbnig Straflofig teit, ober boch wenigftens Strafmilbe-

rung, auszuwirken. Ratarrh ber Rafe ober Reble fofort gelinbert und balb geheilt burch bie Anwendung von Boro-Jow malin" (Eimer & Amend.)

Auftin in Aufregung. . Geldidrantsprenger an der Urbeit. - Müffen ohne Beute flieben. Unfer Borort Auftin an ber weft=

lichen Stadtgrenze befand fich beute Morgen in wilder Aufregung. Gelb= ichrantsprenger batten fich bort ben Grocerplaben bon George Sulfeberg, Nr. 5801 B. Chicago Avenue, als Felb ihrer Thätigfeit außersehen, in welchen fie furg nach 2 Uhr beute Morgen ein= brangen, nachbem fie bie borbere Laben= thur mit Silfe eines Brecheifens aufge= brochen hatten. Ohne ber Labentaffe weitere Beachtung gu ichenten, machten fie sich sofort an das Wert, ben in ber hinten gelegenen Office befindlichen eisernen Gelbichrant aufzufprengen. Sie bohrten Löcher in beffen Stahl= thure, fullten biefelben mit Bulber und legten ben Bunber an. Es gab eine Erplofion, welche das ganze Haus ericbüt= terte und weit und breit in ber Rach= barichaft gehört wurde. Aber die Gelbfcranfibure batte bem Sprengberfuche gludlich wiberftanben, und ehe bie Gin= brecher noch im Stanbe waren, eine zweite Labung gur Unwendung gu bringen, hörten fie über ihren Röpfen bie Fußtritte bes im oberen Stodwert wohnenden Labenbesitzers, ben die Erplofion fehr unfanft aus bem Schlafe gerüttelt hatte. Ohne fich weiter nach Beute umgufeben, fuchten bie Rauber burch bie gerbrochene Labenthur bas Beite. Berr Sulfeberg, ber an's Fen= fter gefturgt mar, fah bie Rerle, noch feine 50 Schritte entfernt, babonlaufen und fandte ibnen aus feinem Repolper mehrere Schuffe nach. Bang Auftin befand sich wenige Minuten nach bem Rrach auf ben Beinen, und bie Boligei, welche burch bas Telephon benachrich tigt worben, war in voller Starte rafch gur Stelle. Bon ben Raubgefellen mar jebo's feine Spur gu entbeden, und es wird angenommen, bag biefelben in ber nachbarichaft ein Fuhrwert verftect hatten, mit beffen Silfe fie ihr Enttoms men bewertstelligten. Beute hatten bie

Ginbrecher - es waren ihrer zwei und fie trugen Masten bor bem Geficht nicht gemacht und fie hatten fogar bei ber eiligen Flucht einige ihrer Bertfowie ein Quantum Bulber qua zeuge, rudgelaffen.

#### Etwas ju einfeitig.

Um Donnerstag erftanb ber 22 3ab= re alte Fuhrmann Jofeph Donoban, Rr. 3747 hermitage Abe., im Counthamt eine Beiratheligens für fich und Die 20jahrige Unnie Winchesti, Die, wie er Clert Salmonfon anvertraute, fcon feit Jahren feine Rachbarin fei. Rach= bem er bie üblichen Fragen gur Bufriebenheit bes Beamten beantwortet batte, entfernte fich ber angehende Gbemann und Salmonfon hielt bamit Die Ungelegenheit, wenigftens fo weit er in Betracht tomme, für erlebigt. war baber fein Erstaunen, als heute ein hubiches junges Mabchen fich ihm als Unnie Winchesti porftellte und ibn frug, ob in biefem freien Lande ein Madden gezwungen fei, einen Mann gegen feinen Willen ju beirathen, nur weil biefer eine Beirathaligens ermor ben habe. Auf bie, natürlich berni nend lautenbe Untwort, erflärte bas Mabchen, bag fie es in biefem Falle nif auch nicht übel Luft, benn feiner | ihrem Rachbag, Donoban icon anftrei-Unficht nach. ift er bon ber Strafen- | chen metbe, benn er habe fie auch mit bahngefellichaft febr ichabig behandelt | feinen Sterbenswortchen gefragt, ob worben, fühlt fich alfo auch nicht ber= fie feine Battin werben wolle, ebe er feien amar icon feit Sahren Rachbarn. aber Donovan habe ihr nicht einmal ben Sof gemacht, was fie fich auch fcon berbeien haben wurde, ba fie ion nicht ausstehen tonne. Jest merbe fie ihn burch bie Boligei beim Bidel nehmen laffen.

## Chon wieder!

Todesfall im Presbyterianer-Bospital wird unterfucht.

Abermals bebarf ein im Bresbnte= rianer = Hofpital vorgetommener To= . besfall ber Aufflärung und ber Roroner ift aufgefordert worden, eine Unter= fuchung porgunehmen. Und wie üblich weigern fich bie Sofpitalbeamten, ber Breffe Auftlärung über ben Fall gu geben. Diesmal hanbelt es fich um ben Tob bon William G. Senberfon, ber geftern Mittag aus feiner Bohnung, 36 Caf Str., nach bem Sofpitale ge= ichafft wurde und heute Morgen ftarb. ber Roronersargt, Dr. Leininger, wird bie Leiche fegiren.

Stranbesbosheit. - A.: Wie ge= fällt Dir bie Romteffe beffer? 3m Babes ober im Promenabentoftiim?-B .: 3m Babetoftum, wenn fie unter= getaucht ift.

Eine faule Frau und treibt den Mann Gebrauche zum ein Heim schmutziges

Abendvost.

jeber Rummer, frei in's Saus geliefert, -1 Cent 

Entered at the Postedice at Chicage, Ill., as

#### Gin Schlag in's Baffer.

Dit feinem Ginfpruche gegen bie Jubenberfolgungen in Rumanien bat ber Staatsfefretar San anscheinenb großes Muffeben gemacht. Es wirb ibm allerdings hier und ba entgegengehal= ten, bag bie Ber. Staaten fich um europaifche Ungelegenheiten überhaupt nicht gu fümmern und insbefonbere fein Intereffe an ber Ausführung bes Berliner Bertrages haben, aber im Großen und Gangen wirb anerfannt, bag ihre "Ginmifdung" feineswegs unberechtigt ift. Der Grund für ben Protest, ber in ber gleichlautenben Rote an die Unterzeichner bes Berliner Bertrages angeführt ift, bag nämlich bie Ber, Staaten einerseits ihre Bolitit ber Gaftlichteit nicht aufgeben, anbererfeits aber auch nicht als Ablabestätte betrachtet fein wollen, ift ficherlich triftig und beweisträftig. Rumanien wurde fich mahrscheinlich boch mit seinen Juben abzufinden berfuchen, wenn biefe fich nicht nach Umerita wenben fonnten. Es tonnte fie ficherlich nicht tobtfclagen, perbrennen ober in's Meer jagen, und ba feines ber Rachbarlanber fie aufnehmen will, fo mußte bas Bei= mathland fie behalten, wenn es fie nicht auf fo bequeme Beife "berausgraulen" und an bie Ber. Staaten und Ranaba logwerben fonnte.

Die ameritanische Regierung ftraubt fich aber mit vollem Rechte gegen bie Bumuthung, Taufenbe bon Leuten gu= aulaffen, bie bor ihrer unfreiwilligen Ausmanberung erft ausgeplündert und auf bie niebrigfte Stufe ber Befittung heruntergebrudt worben finb. Gie macht beshalb bie europäischen Mächte auf bas allen neuzeitlichen Unschau= ungen wiberfprechenbe Benehmen Rumaniens aufmertfam und erlaubt fich. fie baran ju erinnern, baß fie fich im Nahre 1878 verpflichtet haben, für bie Aufrechterhaltung der Glaubens= und Bemiffensfreiheit in jenem Baltan= ftaate zu forgen. Das ift weber eine Unberschämtheit, noch ift es mit ber Monroedoftrin unbereinbar. Babr= scheinlich würden fich bie europäischen Mächte bei ben Ber. Staaten auch be= fcmeren, wenn biefe fich ihren Ber= tragspflichten entziehen wollten, ben Sanbelsvertehr über bie Landenge bon Banama gu fduben. Gben weil bie Republit fich nicht mit Rumanien felbft auseinandersegen will, bat fie ein Recht bie Unterzeichner bes Berliner Bertrages an ihre Berpflichtungen gu

Großbritannien foll benn auch bie Berechtigung bes ameritanischen Ginfpruches bereits anerkannt haben, und bon Deutschland ift bas Gleiche au ermarten, aber wie wird fich Rukland 34 ber Ungelegenheit ftellen? Die ruffifchen Ruben werben befanntlich nicht viel iconender behandelt, als bie rumani= ichen und ebenfalls ichaarenweise nach England und Amerita getrieben, wo fie meift gur "unerwünschten" Ginmanberung gerechnet werben. Da jedoch Ruß= Iand nicht unter einer Urt Dberaufficht ber anberen europäischen Mächte ftebt, und biefe burchaus nicht befugt find, ibm in feine "inneren Ungelegenbeiten" bineingureben, fo bat bie ameritanifche Regierung gegen bie ruffifchen Juben= verfolgungen feinen Protest erheben gu burfen geglaubt, obgleich fie unter ihren Folgen noch mehr gu leiben hat, als un= ter benen ber rumanischen. Deffen= ungeachtet wird fich Rugland bon ben Bemertungen ber gleichlautenben Rote gleichfalls geiroffen fühlen. Alles, mas Bert Sah über bie Graufamteit und Unbulbsamteit Rumaniens gefagt hat, bezieht fich ebenso gut auf bas Baren= reich. Es läßt fich beshalb borausfeben, bag fich Rugland einer Ronfereng ber Signaturmachte miberfeken und einen gemeinschaftlichen Drud auf Rumanien nicht ausüben laffen wirb. Die übrigen Mächte, fofern fie nicht mit Rugland gerabezu übereinftimmen, werben fich alsbann für machtlos er-Haren muffen, ben Bestimmungen bes Berliner Vertrages Gehorfam gu ber= ichaffen, und bie Ber. Staaten werben erft recht nichts thun tonnen.

Bielleicht hatte Berr San fich bas überlegen follen, ehe er feine Rote an bie Machte berfondte. Go febr biefe feinem Bergen Ghre macht und fo gewaltiges Auffeben fie in ber gangen Rulturwelt herborgerufen bat, fo ge= ring burften ihre thatfachlichen Birtungen fein. Um nicht ben Ginbrud gu erweden, bag bie Ber. Staaten nur mit Popiertugeln Schiegen tonnen. batte Berr Sah mindeftens andeuten follen, welche Schritte fie gu ergreifen gebenten, falls ihr Protest bon Rumänien nicht beachtet und bon ben Gigna= turmachten nur gur Renntnig genom= men werben follte. 2118 bie große Republit fich bei Spanien über bie tuba= nifchen Greuel beichwerte, mußte mon in Dabrid von allem Unfong an, bak fie es bei blogen Rlagen nicht bewenber laffen würbe. Ihre jungfte Rote bage: gen ift nur ein Schlag in's Baffer, benn ben Worten werden feine Thaten folgen.

#### Chicago als Safenftadt.

Mus bem bor ein paar Tagen beröffentlichten Schahamtsbericht über bie Schifffahrt auf ben großen Geen geht hervor, bag Chicago als Hafenstabt auf bierte Stelle binabgeruticht ift.

Mahrenb bom Safen Duluth ir ben mit bem 31. August zu Enbe gegangenen fieben Monaten 1437 Jahrzeuge mit 2,429,448 Tonnen Gehalt ausliefen, Milmautee für benfelben Beitraum 2448 Kahrzeuge mit 2,372,771 Tonnen und Cleveland 1845 Fahrzeuge mit 2.299.645 Tonnen aufzuweisen batten, bat Chicago es in bem genann= ten Zeitraum "nur" auf 3093%abrzeuge mit nur 2,254,412 Tonnen bringen tonnen; Buffalo folgt an fünfter Stelle mit 1592 Fahrzeugen und 2,= 099,228 Tonnen.

Die "Thatfache", bag Chicago, bie ameitgrößte Stadt bes Canbes und ber größte Safen an ben großen Seen hinfichtlich ber tommerziellen Bebeutung als hafenplat auf Die vierte Stelle gurudgebrangt murbe", ift gum Begenftanbe wehmuthig geftimmter Leitartitel geworben und wird mahr= fceinlich in gewiffen Rreifen noch auß= führlich und mit allen Zeichen tiefster Entruftung als eine Schmach für bie Stadt und bie Bürgerschaft getenn= zeichnet werben.

Es wird bon ihr gefagt, daß fie ben meiften Bürgern als eine Urt Offenba= rung fommen werbe, und bas mag ja ber Fall fein, aber ba jebes Ding feine zwei Seiten hat und eine Offenbarung ebenjo angenehmer Urt fein tann, wie betrüblicher, fo wird es auch bier mobl Leute geben, die bei ber schredlichen Er= tenniniß, bag Chicago bem Tonnenge= halt feiner Fahrzeuge nach hinter Du= luth, Milmautee und Cleveland gurudfteben muß, fühl bleiben bis in's Berg binan und in ihr teinen Grund feben, in bie Jeremiabe einzustimmen. Und wenn es auf Bürgerftolz und Lotalpa= triotismus antommt, werben biefe Leute hinter ben Rlagenden nicht zu= rüdstehen wollen. Gie werben breift er= flaren, baf ihnen ebenso biel wie jenen baran liegt, bie Stadt groß und immer größer ju feben, ja fie merben fich fogar erfühnen, zu behaupten, Chicago werbe nur gewinnen, wenn es als Safenftabt noch weiter gurudginge und fein einziges ber großen Dampfer= ungethume mehr in ben Chicago=Blug einführe, fintemalen in ihren Augen bie Riefendampfer in unferem Fluffe nicht am rechten Blate und bamit ein Bemeinschaben find. Mus jenem Regierungsbericht geht

berbor, bag mehr als bie Balfte aller

Fracht ber Schifffahrt ber großen Geen

auf Gifeners und andere Minerale, ab= gefeben bon Roble, entfällt. Durch feis nen Gifenergverfandt wird Duluth gum größten Safenplat ber Geen und burch ben Empfang bon Gifenerg gelangte Cleveland an bie britte Stelle. Milwautee bat feine Bebeutung bem Berfandt von Solg, Getreibe, Dehl und Erz nach bem Often gu banten. Man gieht bas mohl nicht in Betracht, wenn man behauptet, ber Rudgang Chicagos als Safenplat fei ben Tunneln zu banten, bie großen und tiefgebenben Dampfern bas Ginlaufen er= schwerer, bezw. gang unmöglich machen; ober glaubt man, bag bon Duluth tommenbes und für ben Bittsburger Begirt beftimmtes Gifenerg nach Chicago gebracht merben wurde, um hier burch bie Gifenbahnen weiter berichifft gu werben, werm ber Fluß tief genug ware für bie größten Dampfer? Dber baß bie Rapitane biefer Dampfer, nur um bie Spagierfahrt zu machen, in foldem Falle bierhertommen wurden, um im Fluffe umgubreben und bann wieber himaufzufahren nach ber Strafe bon Madinac, um in ben Suronfee gu ilangen? Das würde fich boch tau.n be aablen und ebenfo menig murbe es fich lohnen, bas bon Milmautee aus ber= ichiffte Solg und Getreibe u. f. m. ben längeren Weg nach hier zu bringen, um es bon bier aus nach bem Often gu verschiffen. Chicago fann auf Baffer= fracht aus bem Nordwesten wenig ober nicht rechnen und für Fracht aus bem Subwesten nach bem Often ift bie Babnbeforberung billiger. Much wenn ber Fluß tief genug mare, ben größten Schiffen Raum zu geben, würde es bem Bafen Chicago mahricheinlich nicht ge= lingen, die anderen Bafen gu überflugeln. Und auch wenn bie Tunnels tiefer gelegt würben, fo murben bie fehr großen Fahrzeuge immer noch mit Schwierigfeiten ju tampfen haben in ber Befahrung bes Chicago-Fluffes. Der Flug murbe bann gu fcmal fein, bie Brudenpfeiler wurben hinderlich fein und wer weiß, was noch. Die Tieferlegung ber Tunnels murbe ben Rlagen und Forberungen nicht Enbe machen, fonbern man würbe bann erft recht und noch fturmi= fcher forbern, und bie Burgerichaft wurde bann wahrscheinlich ihrem guten Gelbe noch mehr gutes Gelb nachmer= fen jum Dohl und Beften ber Gigen= thumer ber Fluffront und gur weiteten Erichwerung bes ftabtifchen Ber-

Der Chicago-Fluß hat fich als Musund Ginfuhrhafen und mehr noch als Durchgangshafen überlebt. Er mag Chicago groß gemacht haben, jest ift er als hafen für ben großen Geeberfehr ber Stadt icablich und hinderlich in ihret weiteren Entwidelung. Es mare gut, wenn er noch feichter mare, fo baf er nur bon Lichterschiffen, bie unter ben Bruden hindurchfohren fonnen. au befahren mare. Golde Lichterfchiffe fonnten ben langs bes Fluffes gelege= nen Fabriten ihre Robftoffe guführen, begm. beren Fabritate abholen, unb ber Saupthafen follte hinunter nach bem Calumet verlegt werben. Der Calumet ift ber natürliche Nachfolger bes Chicago=Fluffes, und wenn fich bie Groffdiffahrt borthin gieht, fo murbe fie bamit nicht nur ber Stabt Chicago, fonbern auch fich felbft einen großen Dienft erweifen. Die großen Samburger Geebampfer laben und lofchen bei Curhaben, bie Bremer in Bremerha= ben; besholb wird aber niemanb bebaupten, baß fie ber Samburger, begto. Bremer Schiffahrt verloren gingen.

febrs.

"Calumet" follte bas Curhaven Chicagos werben. Das wurde für bie Schiffahrt gut fein, und für bie Stabt natürlich erft recht.

Edwere Arbeit.

Das Bort "strenuous", was fo viel bebeutet, wie thatfraftig und thateifrig, ift in ber jungften Beit etwas, in Berruf gefommen. Wirb es benugt, fo ristirt man, ein leichtfpottifches Lächeln gu feben und "fpige" Rebens arten gu boren gu befommen. Das fommt aber nur baber, bag bas Bort in ber jungften Beit fo häufig angewen bet wurde, bag es feine fruhere Bor nehmheit berlor, und bag man fich ber Regel erinnert, nach welcher bas ba 15 fige Betonen einer Gigenschaft, auf ein Fehlen berfelben in bem 'Make up' ber betreffenben Berfon ichlieken lakt Das Wort ift noch fo fcon wie früher, und die Gigenschaft, Die es fennzeichnen foll, ift noch fo werthvoll, wie fie nur je mar unb - ja, ber Mann, ber es borzugsweise anwendet, ift boch noch ber thatenträftige und thateneifrige Mann, ber er mar, ehe er gum rebe eifrigen Wortführer bes thatentraftigen Lebens murbe. Wir haben es bier eben mit ber Musnahme gu thun, welche bie Regel bestätigt, und bie un= zweifelhaft eingetretene "Berichofe= lung" - wenn man fo fagen barf bes Wortes ift nur ber größeren Bertrautfeit mit ibm gu banten. Mus ber Entfernung macht fich Alles fcho ner, und "Bertrautheit zeugt Berach tung", fagt ber Ameritaner.

Bon Rechtswegen follte es feinem Menfchen einfallen burfen gu beftreiten, bag Brafibent Roofevelt - er ift es ja, ber bas Wort "strenuous" fo "gemein" machte - im borliegenben Falle bie Musnahme bon ber Regel bilbet, ba aber bie Große immer ihre Feinbe und Reiber hat, mag es boch Ginige geben, die auch bier Beweise forbern. Gi werben bon biefen vielleicht auch nicht überzeugt werben, fonbern ihr Reib mag bann nur noch fteigen, aber fie werben es boch nicht mehr magen burfen, ihre angeblichen Zweifel laut merben gu laffen, noch über bas "Thaten= fraftig und thateneifrig" ju fpotten. Darum foll ihnen bier ein Beweiß gegeben ober vielmehr bie garte Rafe auf einen folden geftoffen werben.

Gewöhnliche Menschen benugen ihre Ferienzeit, faul in ber hängematte zu liegen, auf Enten= und andere Jagben gu geben, ober in ber Commerfrifche Stat und Binotel gu brefchen und auf andere Beife ihre Beit tobtzufchlagen. Richt fo Prafibent'Roofevelt. Er hat fich ben gangen Commer hindurch fo gut wie gar feine Ruhe gegonnt. Er hat das genufreiche Leben auf feinem herrlichen Lanbfige Sagamore Sill, bei Onfter Ban, auf Long Island berschmäht und ift bafür erft in Reu-England und bann im Guben berumgereift und bat im Dienfte ber Barte und bes Baterlanbes Reben und wirt. lich beherzigenswerthe Predigten gehalten. Es ift nicht zu viel behauptet, wenn man fagt, bag bei ftrenger Befolgung ber Ermahnungen bes Brafibenten feitens bes Boltes ein mahres Muftergefchlecht bon Rinbern, Mabden, Müttern, Batern und Burgern und Batrioten erfteben murbe. Doch bas nur nebenbei - es foll ja hier nicht Rritif an Berrn Roofebelts Reben geübt, fonbern nur auf fein fo überaus thatiges Leben hingewiesen werben, bas ihn als Ausnahme bon ber Regel erscheinen läßt. Alfo - Neununb: neungig aus Sundert würden glauben, mit bem in Neu-England und im Guben Geleifteten mehr als genug gethan und fich um ein wenig Rube und Erholung verdient zu haben, — nicht fo perr Roofevelt. Raum bon feiner füblichen Reife gurudgefehrt, ruftete er fich auf eine westliche Reise, Die an "Strenuousness". also an aufreiben= ber Thatigfeit, Die beiben anbern tief in ben Schatten ftellen wirb.

herr Roofevelt bat feine weftliche Reife gestern angetreten und erwartet biefelbe am 7. Ott. gu beenben. Das gibt ihm achtzehn Tage und in biefen achtzehn Tagen wird er-jo murbe menigftens geftern gemelebet-nicht weni= ger als fiebenunbfünfgig Stabte bes mittleren Weftens befuchen und rund einhundert Reben halten. Er hat fich bamit ein Stud Arbeit borgenommen, um bas ihn fein Menfch beneiben wird und bas nur fehr wenige Menfchen würben burchführen tonnen. Es gebort ein fefter Wille und gewaltige Arbeitsluft und =Rraft bagu, fich eine folche Aufgabe nur gu ftellen. Gine solche Reise ist eine Großthat, und jede ber hunbert Reben wird unter ben Umftanben eine That. Mur Leute, bie bei bem Worte "That" ftets nur an "Sanbarbeit" benten, merben bas be= ftreiten wollen. Bie es Bebonfentha= ten gibt, fo gibt es auch Rebethaten. und in letteren ift Berr Roofebelt Rein Menich foll mehr magen, bem Worte "strenuous" in ber Un: wendung auf ibn einen fpottifchen Rlang gu geben. Seine Rebereifen find fchwere Arbeit.

"Unerfennung der Union". Prafibent Mitchell bom Roblengraber-Berbande legt Bermahrung ein gegen ben Borwurf, dag feine union pich unveraniwortlicher Unmagung fouldig gemacht habe. Durch Ernebung Diejes Bormurfes haben Die Leiter Des Sart= tohlen-Trufis ihre halsflarrigehautung und ihre Burudweifung jeber Bermittelung gu rechtfertigen gesucht. Ihrer Behauptung nach würden fie bie Leitung ihrer Gefchafte an bie Gewert-

# Eigenartig in sich selbst

die gründlichsten und dauerndsten Heilungen aller Geschwüre und aller Ausschläge, beseitigt das matte, schwache und müde Gefühl und richtet den ganzen Körper auf-dies läs t sich von

Hood's Sarsaparilla sagen. Keine andere Medizin wirkt wie diese; keine andere Medizin hat Gesund-heit und Kraft für so geringe Kosten wie-

chaftsführer abtreten muffen, wenn fie ben geftellten Forberungen Genüge leis iten mollten.

Brafibent Mitchell weift biefen Borwurf ebenfo nachdrudlich wie erfolg= reich gurud. Mas bie Arbeiter burch ihren Musftand zu erreichen fuchen, ift, wie er ausführt, im Grunde nichts weiter, als eine makige Mufbefferung ber Löhne und Abhilfe gemiffer Beschwerben in Betreff ber Arbeitsbedingungen. "Unerfennung ber Union" - fo fagt er wortlich - "ift nicht und war nie bie Sauptftreitfrage in biefem Sanbel, obgleich wir (bie Bewertschaftler) gu Gunften gemeinsamer Berathichlagungen find, worin bie Lohnfage und bie fonftigen Bedingungen ber Arbeit fo genau und eingebend bestimmt merben follten, wie bie Berichiebenheit berGrubenberhaltniffe es möglich macht; und wir find bafür, bag bie Bestimmungen einer folden Bereinbarung fchriftlich niebergelegt und bon Bertretern ber Union und bon Bertretern ber Urbeit= geber unterzeichnet werben, fo bag bie Union für die Sandlungen ihrer einzel nen Mitglieber moralisch verantwort= lich gemacht wirb."

In biefer Erflärung (bag bie Unerfennung ber Union nicht bie Sauptfache ift), liegt bas Bugeftanbniß, baß bie Arbeiter auf folde Anertennung gu bergichten bereit find, fofern nur Die Unternehmer in Bezug auf bie Lohnung und bie fonftigen Arbeitsbebin= gungen einige Bugeftanbniffe maden. Die gange Sachlage ift bamit erfreulich geflart und vereinfacht, ber ermunichte Ausgleich erleichtert, bas ftarre .. non possumus" ber Unternehmer felbst beg letten Schattens bon Begründung beraubt. Ihr "Wir tonnen nicht!" tann hinfort nichts anberes bebeuten als:

"Wir wollen nicht!" Daß es in Wahrheit nie etwas Un= beres bedeutet hat, braucht unvoreinge= nommenen Beobachtern bes langwieri= gen Streites nicht erft gefagt gu merben. Much führt herr M.tchell ben Beweis, bag bie (vorgebliche) Furcht ber Unternehmer, burch Bewilligung ber Arbeiterforberungen bie "Rontrole" über ihr Gefcaft und Gigenthum gu berlieren, felbft bann grundlos fein würbe, wenn bie Anerfennung ber Union wirklich bon Seiten ber Gewertfcaft jur hauptftreitfrage gemacht worden mare. Er führt biefen Beweis, baß folche Anertennung weber bie Gigenthumsrechte bes Grubenbefigers noch fein Recht gur Unftellung undent= laffung bon Arbeitern berlett, inbem er bie biesbezüglichen Abschnitte aus ben Berträgen anführt, bie bon ber Bewertschaft mit ben Besithern bon Weich= fohlengruben eingegangen worben find.

In Diefen Bertragen ift - nach Festsehung ber Arbeitsbedingungen -Bortehrung getroffen für bie friedliche Beilegung aller Streitigfeiten, bie gwi= ichen Arbeitern und Arbeitgebern (ober beren Beamten) über bie Muslegung bes Bertrages ober bie Rechte und Pflichten ber Betheiligten entfteben mögen. In jebem Falle wirb, in geregel= tem Inftangenwege, über ben Streit berhandelt und entschieden bon im boraus bestimmten Bertretern ber Arbeis ter und Bertretern ber Arbeitgeber, und zwar bergeftalt, bag beibe Parteien flets gleiche Bertretung haben. In je= bem Falle müffen bie beschwerbeführenben Arbeiter an ber Arbeit bleiben, bis eine endgiltige Ent= icheibung erreicht morben ift. Stellt ein Arbeiter bennoch bie Arbeit ein, fo ift bie Union gehalten, einen Erfah= mann gu ftellen, ber gu arbeiten hat gemaß ben Bertragsbebingungen. Jebes Mitglied ber Union ift berpflichtet, auf Beheiß ber guftanbigen Unionsbeamten folden Erfagbienft gu leiften, wo und wann immer es geforbert werben mag. Und ichlieglich befagt ber Bertrag: "Der Unternehmer ober fein Suberintenbent ober Grubenbermalter foll res fpettirt werben als Gefchaftsführer und als Leiter ber Arbeitstrafte. Bu bem Rechte, Arbeiter angu = ftellen, gehört nothwenbig bas Recht ber Entlaffung; und es wird burch biefes Abtommen teine Berfürzung ber Rech= te bes Urbeitgebers in irgenb

welcher biefer Sinfichten bezwedt." Mit berechtigter Genugthuung fügt fr. Mitchell hingu, bag bie Union ber Rohlengraber ihre Bertrage ftets treulich erfüllt und baf baburch friedliche. eintrachtige Begiebungen gwischen Urbeitgebern und Arbeitern in nicht meniger ale breigebn Staaten erreicht worden finb.

Much abgesehen bon ihrem unmittel= baren Unlag ift Mitchell's Beröffent= lidung bon Berth, indem fie zeigt, wie in bem Berlangen nach Unerfeinung ber Union alle mefentlichen Rechte ber Arbeiter gewahrt merben fonnen, obne ben Rechten ber Arbeitgeber gu nohe gu treten: - ein bochft wichtiger Buntt, worüber in weiten Areifen noch febr unflare und unrichtige Unfichten berr= ichen. Sier und ba find Gemertichaften, wenn fie bie Dacht hatten, weiter gegangen und haben Forberungen ge= flellt und burchgefest, Die nicht mit Un= recht als Beschräntung ber personlichen Freiheit und als Berletung ber Rechte bes Gigenthumers und Arbeitgebers bezeichnet worden find; fo wie es Ur= beitgeber gibt, bie sich, wenn fie bie Macht bagu haben, unberantwortliche Gingriffe in Die Rechte und Freiheiten ihrer Urbeiter erlauben. Die Politit ter Gewertichaften weift bekanntlich auch fonft noch mancherlei einschnei= benbe Berichiebenbeiten auf. Die einen berbieten ihren Mitgliebern bas Bu= fammenarbeiten mit Richtgewertichaftlern, mabrenb anbere (3. B. bie Union ber Gifengießer in ihrem Abtommen mit bem Berbanbe ber Dfenfabritan= ten) gegen folches Bufammenarbeiten feinen Ginfpruch erheben und fich gang mohl babei befinden. Es gibt Gemert Schaften, bie feine Studarbeit geftatten, und es gibt anbere, welche bie Studatbeit gur Bebingung ihrer Bertrage machen

Dies find Rebenfachen, bie mit ber eigentlichen Frage ber Unions-Aner-

tennung nichts zu schaffen haben. Wie herr Mitchell bieje Frage verfteht unb wie fie bon bielen ber beftgeleiteten unb erfolgreichften Gewertichaften verftanben und behandelt wird, bebeutet bie Unerfennung ber Union nichts mehr und nichts weniger als Anerkennung bes Arbeiter-Bereinigungs= und Bertretungsrechtes. Mit anderen Worten: baß ber Arbeitgeber fich nicht mehr barauf berfteift, nur mit bem einzelnen Arbeiter gu berhanbeln ober nur mit "feinen" Arbeitern, fonbern bag er bas Recht feiner Arbeiter anertennt, mit anberen Urbeitern fich gur Forberung ih= ter gemeinsamen Intereffen gu berbunben, und bag er fich bagu berfteht, über bie Feststellung ber Arbeitsbebingungen mit ben Bertretern bes Berbanbes gu berhandeln und mit bem Berbanbe. ftatt nur mit ben einzelnen Arbeitern, Arbeitsverträge ju ichließen. - Go berftanben, follte bie Frage berUnions= Unertennung aufhören, ber Stein bes Unfloges gu fein, als ber fie bisher in fo bielen Fällen fich ermiefen hat.

#### Grinnerung an die Ginweihung des Eucy Ranale.

In ber "Deutschen Rebue" febt Sauptmann b. Stofch die Beröffentlidung aus ben Briefen und Tagebuchblattern bes Abmirals b. Stofch fort. Bu Ende bes Jahres 1869 mar Stofch als Begleiter bes Rronpringen gur Gr= öffnung bes Gueg-Ranals mit in Egypten. 3.1 einem aus 38maila 18. 11. 69. batirten Briefe an feine Frau gibt er u. 2. folgende Schilberung: "Wir lagen in ber Nacht bom 15.

zum 16. bor Port Said, am andern Morgen fuhren wir unter bem Schalle ber Ranonen zwischen hochbeflaggten, mit Matrofen bis in bie Toppen befetten Schiffen hindurch und gewannen mit großer Mübe unfern Blag. Dann begannen bie Bifiten; ich nenne unter ben Martanteften: Abbel Raber, ben früheren langjährigen Feind Frangofen in Algier. Gin brillanter Ropf, voller Energie, bas Beduinen= fleib bebedt mit Orbensfternen affer Botentaten. Dann tam ber Bigefonig, ein fleiner bider Mann mit pfiffigem Bantiergeficht, wie aus ber Burgftraße. herr b. Leffeps, ein runber fluger Ropf mit weißem haar und frangofi: ichem Gelbftbewußtfein. Unfere Bifiten begannen bei ber Raiferin Gugenie. 3ch war boch überrafcht bon ihrer Erfcheinung. Gie ift groß und fcblant, fcon gebaut, aber bas Geficht fehr viel alter, als ich bachte. Dafür hatte bie Runft alles gethan, um bas Alter gu berwischen. Es mar mir intereffant, gu feben, wie ber Teint roth und weift unter Zugiehung bon eiwas bellem Grun angeftrichen war, mabrend bie Mugen fcmarg über= und untermalt waren. Sochft geschmadvolle Toilette und überrafchenbe Leichtigfeit und Gi= cherheit ber Konberfation. Bei allen fpateren Belegenheiten erfchien fie mit fleinem but und furgem ichmargen Schleier, unter bem bann bie Farben= funft berichwand und ein jugenbfri= iches Geficht im Zauber ber Rlugheit

und Liebenswürdigfeit burchleuchtete. Beit weniger erfreulich als biefe Parbenufürftin trat uns gleich barauf bie Pringeffin Beinrich ber Nieberlanbe mit ihrem erlauchten Batten entgegen.

Nachmittags brei Uhr mar bie firch= liche Eröffnungsfeier, bei ber ein mo= hamebanischer Altar neben einem ta= tholischen aufgestellt mar, und wo erft gang furge arabifche Gebete und bann eine lange, hochbramatifche frangolifche Rebe borgetragen murbe. Es ift bies gang bezeichnend für die hiefigen ge= fünftelten Berbaltniffe: aber es ift boch ju fagen, bag bie hohen egyptischen Beamten einen weit gebilbeteren Ginbrud maden als bie türfifchen Rollegen; man ftebt bier unter allen Umftanben ein paar Stufen höher als in Ronftan=

Die Feier war entfeglich langftielig und beif, ber Abend aber febr icon. Rlarer Simmel, beller Monbichein, rings umber Mumination, Leben, Seis terfeit und Dufit. Auf unferm Schiff murbe getangt."

#### Die Begnadigung des Mattaffic: Reglevich.

Der wegen feiner Bechfelmacherei

mit ber Bringeffin Louise bon Roburg gu 6 Jahren Rerter berurtheilte ebema= lige Oberleutnant Graf Bega Mattaf: fich=Reglevich ift fürglich, wie bereits brahilich gemelbet, bom öfterreichifchen Rriegsminifterium begnabigt und fofort in Freiheit gefett worben. Er hat 3 Jahre und 8 Monate feiner Strafe perbugt. Wie ein Rorrespondent aus Wien melbet, verlautet bort, die Begnabigung fei erfolgt auf ein Befuch feiner Mutter an ben Raifer, bie in aweiter Che mit bem froatischen Brafen Reglevich bermählt, ben Stieffohn aboptirt, aber nach ber Berurtheilung bie Aboption gurudgezogen hatte. Der Geliebte ber Bringeffin Quife bon Ros burg bat bie Strafanftalt Mollersborf verlaffen. Die Rachricht murbe bon ber Wiener "Arbeiterzeitung" allein beröffentlicht, welche bingufette, bie Begnabigung bes Mattoffich ift bas Gin= geftanbniß, baß an ihm ein Unrecht berüht worben ift. Die Geschichte bes gemefenen Oberleutnants Bega bon Mattaffich-Reglevich ift noch in Muer Erinnerung. 3m Januar Diefes Jah: res berichtete bie "Arbeiterzeitung", wie Mattafich in ben Rerter und wie bie Tochter bes Ronigs ber Belgier ins 3r= renhaus fam. Die Bringeffin Quife bon Sochfen-Roburg-Botha befand fich in Gelbberlegenheiten, und im Juni 1897 murben bon ihr fün; Bechfel im Gefammtbetrage bon 575,000 Gulben begeben. Mis bie Bechfel gur Bablung tommen follten, trugen fie nebft ber Unterfdrift ber Bringeffin Quife Die Unterschrift ihrer Schwefter, ber ebe= maligen Rronpringeffin-Bittme Stephanie, und biefe Unterschrift mar falfch.

Mattaffich, ber Freund ber Brin: geffin, wurde beschulbigt, die Bechfel gefälfcht gu haben. Er murbe berhaf: tet, von einem Rriegsgericht in Agram ber Falfdung beiber Unterschriften foulbig ertannt und gur Strafe fcmeren Rerfers in ber Dauer bon feche Ighren berurtheilt. Diefes Urtheil mar aber falfc. Die Unterschrift ber Bringeffin Quife auf ben Bechfel hatte Mattaffich nicht gefälscht, benn fie war echt. Das ift feine Bermuthung ober Unficht. Das bat bas Militarobergericht felbft anertannt. Der Schulbbeweis gegen Mattaffich ift bon Grund aus entwurzelt. Dennoch beließ es bas Obergericht bei bem Urtheil und ber Berurtheilung. Es begnügte fich, bas Wefentliche ber That bahin richtiggu= ftellen, baf Mattaffich nur bie Unterfdrift ber Rronpringeffin-Bittme gefällcht babe, ertannte aber im Uebrigen bas Urtheil als gerechtfertigt an. Um 8. Februar fragte ber Abgeordnete Daschnith in einer fenfationellen Rebe ben Lanbespertheibigungeminifter, ob er als Mann bon Ghre mit ruhigem Gemiffen bie unschulbig erlittenen Fol= terqualen Mattaffiche auf fein Saupt

#### Riedrige Raten öftlich

via Late Shore & Midigan Southern Bahn.

Rach Cleveland und zurüd am 26. und 27. Sept., \$10.00. Zeif der Rüdfahrt fann bis zum 28. Ottober verlängert werden. Rach Malhington und zurüd vom 3. die Ctrober einichl. \$15.85. Big Buffalo \$17.85. Beit ber Rudfahrt tann bis jum 3. Rob. berlangert werben. Rem Port und gurud, vom 3. bis 6. Oft. einichl., \$25.85. Giltig für Rudfahrt bis

aum 14. Oft. Bofton und jurud, vom 6. bis 11. Cft., einichl., \$22.00. Beit ber Rudfahrt fann bis jum 12. Rop, perlangert merben. Bollftanbige Gingelheiten in ber Stadt Tidet: Cffice 180 Glart Str. ober ichreibt Tidet: Cffice, 180 Giati Cit., one Chicago. an C. F. Taly, Chief M. G. P. A., Chicago.

#### Todes:Mugeige.

Berwandten, Freunden und Befannten bier burch ftatt befonderer Melbung die trautige Radrickt, daß unfer lieber Sobn, Bruder, Schwager und Ontel Johann Spanier

In Alter von 31 Zahren, verfeben mit den bei igen Saframenten der römtich-latholischen Kirche, in der Stadt Antwerben sanft im herru entschaften ist. Die Leiche wurde nach Lianden, Großherzoglibm Angemburg, besordert und albem dortigen Gottesader begraden. Andem wir die Seele des theuren Labingesiebenen in frommen Gebete unsern Antweise der begraden bitten wir um fülle Theilnabme. Die traurigen dinterstiebenen.

Dicael Spanier und Anna Spanier, Beter Spanier. Dlaria Dieber, Anna Bennede, Conrad Spanier, Louifa

#### Todes-Mingeine.

Deutider Arieger-Berein von Chicago. Cammtlide Mili far-Bereine refpett. rfucht. erfucht, an Trancrparade f. erftorbenen Brafi KRIEGER VEREIN

Mibert Quettfe tember, Rachm. 121/2 Uhr, bon ber Rorbfeite Turnhalle aus. Much ift es Aflicht eines ieben Kameraben bes Deutschen Krieger-Bereins bon

Ebicago gu ericeinen, womöglich in bunflem

## Todes:Anzeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rad. richt, daß unfer geliebter Gatte und Bater Guftan Danuhauer,

Wurde Vannhauer,
Mitglieb der Billiam Tell-Loge No. 340 A.
U. M., im Alter von 46 Jahren gestorben Die Beerdigung findet am Montag, den September, um 1 Uhr Nachm., dom Trauerho No. 289 hirschieft Er., nach Baldheim statt.

Ottille Dannhauer, geb.Di Billiam, Ligite, 3ba. Freb. Ebuard, Emma, Ottilie und Baby, Rinber.

#### Todes: Ungeige.

Adtung, Rameraben! bes Unabhängigen Coldaten-Bereins bon Chi-cago! Der Prafibent bes Deutschen Rrieger-bereins Samerah Mibert Luttle.

bessen plöstiden Tod wir unendlich Leslagen wird Sonntag, den 21. d. Mis. Nachmittags i Uhr aur lepten Aube gebracht. Die Nameraden bersammeln ... d. un 1 Uhr prägte am Trauer hause, North Abe. und Laarabee Str., um den berftorbenen Rameraden die lette Ehre gu er-

3. Bilbe, Brafibent.

Befterben: Frant Dahr, geliebter Gatte bon Sufanna Mahr (geb. Melsbeimer), Kater bon Tohn, Frank, Parbara, Sufanna und Magdalene Maher, in seiner Bohnung, 155 B. 18. Str. Veerdigung Wontag, ben 22. Sept., o Ubr Morgens, nach St. Francis-Kirche, voselbst ein Johann zelehrirt virb, bon bort mittels Kutschen nach bem St. Bonisgaius-Gottesader.

## CO-OPERATIVE FUNERAL EXPEN E SOCIETY.

(Inforporirt.) Leichen - Bestatter. Main-Office: 481 28. Sarrifon Str. Tel. Sallteb 493. Brand . Diftices : 302 Blue 38lanb Mue. ib 1519 Milwaufer Ave., Zel. Ogben 2625. Lichenbeffatter, L. N. Schmidt, Mar-

Beerbigungen bon 750 bis \$2.50 per Jahr. ... Igenten berlangt. 19ag.la,1i

## **Charles Burmeister** Peidenbeflatter,

301 und 303 Larrabee Str. Alle Auftrage punktfid und billigft beforgt.

Turnverein Pincoln. Grosse "Fair" in den Raumlichleiren der Lincoln Turnhalle Eder Diverfeb Blb. und Sheifield Abe.

### Bunderbare igenische Reproduttion bes "Wiener Prater"

mit allen seinen Attraktionen. Alles bisber Dagewesene übertreisend! — Sampag Abend, ben 20. Septender, vompöse Gröffnungsfeier! — Jeden Abend neues Krogramm! — Eintrift 180 die Kerton. Bah 9 Tage giltig, \$1.00 (fibertragbar).

### 10:jahriges Stiftungefeft

Fla'tdutsche Friehelt ITo. 27, Sönndag, den 28. Schtember 1902, in Honders's dall, Ed von Korth Abe. un Halete Er. Anjang 3 Uhr Rahmiddags. — Lidets in Körberföp 25 Cents för derr un Dam, an de Kah 25 Cents de Berson.

Maturheil- und Pampf-Bade-Anstalt von Hermann Potstock. 1162 %. 12. Strafe nabe Beftern Mbe. und ficerftes Beilverfabren gegen Rheumati Rieren., Ragen: und alle anderen Krantheite

# Dentides POW

Conntag, den 21. September 1902.

Grite Abonnements Borftellung. Debut Senni Steiman Jenni Sanella

Siaismund Cliefo

Eröffnung der Saifon! Bum erften Male: Denise. Romobie in 4 Aften von A. Dumad-Sobn. Deutich von G. Bucovics. — Sigvertauf beginnt Lonerkag, den 18. 14,18,20,21fcb

#### Offene Berjammlung

Amalgamated Meat Cutters and Butchers' WORKINGI, N.-A. Federation of Labor.

halten om Conntag, ben 21. Septe Branbs Salle, Gde Clart und Grie 3 Uhr Rachm. - Robert Clart und Grie in Brands Dalle, Ede Clart und Erie Sit. um 3 Uhr Rachm. — Rebner: Thos. J. Ribb, Richard Bergen, M. Donnelly, Geo. M. Schinge, Picholas Gier. Emil Chrift.

209 Ost North Avenue and Orchard Str. Deutscher Samilienplat mit Speise= wirthschaft und Konzert-halle.

Täglich marmer Freilund von 9-11 Ubr Bernt. nb 3-5 Ubr Rachm., fowie Bufinen gund vongi2-Ubr: Mittags: und Abend Mablgeiten nach ber Speifefarte. Jeben Von 8 Uhr ab und Sonntag Nadu.
Jeben Abend von 28 Uhr ab und Sonntag Nadu.
den 33 Uhr ab Konzert u. Gesangs-Bortrage. Stets
neue und der Bende Krafte mit wechfelndem Pro-gramm.—Prands. Extra Kets frijch angeiteft.
Die besten King-Opart-Weine aus Brandvolle mer-

Guftav Diedmann, Gigenthumer.

#### **Henry Hofmeister** Weine, Liqueure & Cigarren. No. 936 N. Halsted Str.,

Regulation Bowling Alley's. Bur Rlubs noch einige Abende in ber Moche zu permiethen.

# Tivoli-Palmgarten,

149-151 Oft Rorth 21be. Samstag und Sonntag:

Sonntag, Matince, 2 Mfr 30. Konzert u. Theater.

rette, Alice Ban, Tangerin; Ludwig barafter Romifer, Die Burghütt'n, 244 Clybourn Avenue.

Samftag und Sonntag Abend, den 20. nud 21. September, Groke Saifon = Eröffnung. Auftreten des befannten und beliebten Gesang omiters Jean Bormier, der jugendlichen Saubre celma Gerlach, des Gesangs humoriften Marel n

Otto Bloochel, Gigenthume

## "The Germanic" First Class Cafe & Restaurant.

279 Clybourn Ave., Cor. Halsted St. Grosses Konzert,

#### Fischer's Volksgarten, Konzert jeden Abend!

Famfiag. 20. Septbr: Arokes Extra-Konzert! unter Mitwirfung folgender Klinfter: Die derten Aldbell, Limbrunner und Hornig, die Damen Casteli, Geblardt und Alba. – Anjang: Somthag Abends 7 Uhr, Sonutag Rachmittag 2 Uhr 30 Min.

Howard's Familien-Theater.

# THE OCTOROON!

Otto Baumgarth, Verduftet

822--824 ARMITAGE AVE. Ede Dumboldt Str., nabe Sumboldt Blob., vo mals Beter Thiefen's Plat. Morgen, Sonntag:

Bürgerlicher Mittagstisch 12-3 Simon F. Brandl, 155 Ranbolph Ctr. Metropolitan Business College

Berbft-Rurfus jest eröffnet. tine hochfeine Sandels : Edule. Erfahr rene Lehrer. Bollommene Ginrichtung. Zeitgemäße Unierrichts-Aurfe. 29 Jahre unter derfelben Leitung. Tag- und Abend-Klassen.

Der andele-Rurfus Ginichliegend Bud baltung, Schonichreiben, Gefcafts-Rechentunft, Briefichreiben, Sandels-Befebe, Formen, 

Grammatt und Office-urveit.
Coule fur Angeigen
Dies ift biefenige Arofession, bie nicht überfullt int und weider Gebalter ben 31000 bis 310,000 bas 3abr begabit. Inftruttion burch einen praftischen "Angei-

gen": Mann. Schule für Sandels Recht Geleitet bon befannten Chicager Abvolaten. Alle Befese in Bequg guf bas Beidatt. Indofirt von ben leitenben Firmen, Abende Raffen. Rlaffe im Schnelliftechnen Unter einem prattifchen Erpert: nechner. Die Arbeit bes Rechnens auf ein Drittel redugirt unter unferem

neuen Spftem. Rlaffen für fpanifcen Unterricht unter einem tüchtigen Eehrer, ber 15 Jahre in Megito wohnte, Sprecht vor, ichreibt ober telephonirt um Brofpeftus, O. M. POWERS, Principal, 7 Monroe Str., Chicago.

# AMERICAN 289-253 Waban Ave., chicago.

Die leitende Schule für Mufif u. bramatische Aunft im Besten. Punftzig bervorragende Lebrer. Lehrer-nusbildungs Dept. Liele freie Bergünftigungen. Spezielle laten für talentirte Schiller mit bei ichrinkten Mitteln. Berbi-Aucius beginnt um E. September 1992. Artalog frei berichieft. 3ohn 3. Satt laedt, Brafibent.

## Kretlow's Tanzschule, 401-403 Webster Ave.

Eröffnung ber Schule Donnerage, ben 2. Oftes er 1902. Brifuicre werben geschidt. Mustunft wird ribeilt und Anmelbungen werben in meiner Bobe nung. 401 Bebfier Abe., entgegengenommen. - Die holle ift ju annehmbarem Breife ju vermiethen, 13fp, fafonmilm

WATEN N. WATRY & CO., Deutsche Optiker'-Rodalls, Cameras And pfotogr. Materias

#### Lotalbericht.

#### Ein Heerbann.

7,832 Ausschnß-Mitglieder für die bemofratische Rampagne.

Finangminifler Chaw ift da.

Im rofigem Licht ichildert der Bericht der Muffichtsbehörde die Suftande im Irren-Ufyl zu Kaniakee. - Das fell des noch nicht erlegten Bären.

Im bemotratifchen Sauptquartier an ber Randolph Strafe ging es geftern, gum erften Male feit Abhaltung bes County-Konvents, febr lebhaft gu. Cefretar Burte bom County=Romite war nicht gur Stelle, aber fonft fehlten nur wenige bon ben befannten Barteis gangern, und Die gnerkannten Gubrer maren faft fammtlich gur Stelle. Borfiger Sopting bom Staats=Rentral= tomite war allerbings nicht ba, aber Borfiger Dople bom Kampagne=Aus= fcuß brachte ein Entschuldigungeschrei= ben bon ihm gur Berlefung. Er fagte barin, bag feine Bflichten ibn im Innern bes Staates festhielten, baß fich aber die Ueberzeugung täglich mehr in ihm befeflige, bag Coot County im November eine bemotratische Mehrheit aufweisen werbe. herr Donle gab bie Lifte ber Musichuffe befannt, welche bon nun an bis gum Babltage eifrigft für ben Erfolg ber Bartei arbeiten follen. Die Liften ber Musschüffe weifen gu= fammen nicht weniger als 7823 Na= men auf. Man ift befonders bemüht gewesen, eine möglichst große Ungahl bon Geschäftsleuten bemofratischer Bar= teifarbung in ben Parteibienft gu pref= fen. Der Bollaugs-Musichuf ift qu= fammengesett wie folgt:

Auftin J. Tonle. Voriiser; Jojeph Donnersberger, Bize-Borliker; 3. A. Broffican. Schahmeister; Peter Tienbart, Sefreta; John E. Comens, William Prens is, John S. Coophin, James J. Gron, Charles D. Wadder, Ihos was Carvo, William S. Horrest. Milliam F. Uninzian, William E. Cuinn. John Bochm, Lefie Sherzwerch. M. M. Ladun, John B. Danes, Ihomas J. Recht, William G. Horrest. William S. Jopes, John J. Danes, Ihomas J. Recht, William D. Jopes, John J. Danes, John J. Danes, John J. Prennan und John H. Farley.

Für bie Jullung ber Rriegstaffe foll ber Finang-Ausschuß forgen, beffen Borfiger Brafibent John U. Ring bon ber Dearborn National-Bant ift, und bem außer ihm bie nachgenannten Berren angehören:

charles A. Bopida, 2. Boriiher: Chefter S. Gursney, Seftectar; Um. A. Amberg, Malter S. Dole, Idomas Prennan, John B. Clarfe, Joseph Dole, Libomas Prennan, John B. Clarfe, Joseph Dole, nersberger, Ihomas Gaban, Te. A. B. Gilmore, Kranf D. Jones, Milliam T. Rectoot, Oscar F. Mayer, Theodore Cehne, Honore Balmer, B. F. Magers, Midoel Spiclos, A. O. Ibory, Lambert Tree, James Pool, B. M. Binkon, Mm. A. Farfer, James Pool, B. M. Binkon, Mm. A. Farfer, James P. Sowers, Granville B. Browning, George Glanisenins, Ihomas C. Tenneby, Andrew G. Chan, Enj. F. Spichthal, Mn. C. Seiph, Mifred D. Yang, C. Mandel, Erstine M. Abelby, James G. Chan, Benj. F. Apfenthal, Mm. C. Seiph, Mifred D. Ternbe, Yhoman M. Malton, Goreles D. Madter, Frank Mentworth, William Belt, Rubolph Prank, Taniel R. Gemeron, Chories F. Goofe, Sartry M. Galle, Fris Gock, M. M. Dont, Engene M. Reelen, John M. Lynd, Mbam Crifesen, Francis E. Readodn, Mm. D. Rebm, Baul C. Ernsland, Chard Tilben, James J. Townsend, Moses J. Mentworth, F. D. Minston und Vadrence R. Nosies

Für bie Bard-Organisation follen bie Berren Gorge tragen, welche bie betreffenden Bards im County-Musichuk bertreten, und eine entsprechenbe Beflimmung ift auch für die Town=Orga= nifation und für bie Regiftrirung getroffen. - Borfiger bes Musichuffes für Rechtsfragen ift herr G. G. Gregory, ber unter Unberem auch gu er= mitteln haben wirb, wie es mit ber noch immer offenen Frage ber Richtertanbi= baturen ftebt.

herr Erneft DicGaffen, ber bon Mayor Harrifon jum Mitgliebe ber Behorbe für lotale Berbefferungen er= nannte Dichter, wird als Borfiger bes Musschuffes für Rampagne-Literatur in biese einen gewiffen poetischen Schwung zu bringen berfuchen. Stadtichreiber Loeffler ift gum Borfiger bes Musichuffes für Berfamm= lungs=Lotale ernannt; herr 28m. Prentig ift Borfiger bes Musichuffes für Rebner. Friedensrichter La Bun wird ber Bartei als Borfiker bes Musfcuffes für Naturalifirung bienen, und "Rörnel" John S. Cooper feht an ber Spige bes Musichuffes für ben Em= pfang bebeutenber Gafte.

Nachbem herr Donle feine Runge bung beenbet, wurden bon herrn Gamuel Alfchuler, Manor Barrifon, 3ulius Goldzier, Thomas 3. Bebb, Er-Richter Moran und Underen Unfprachen gehalten. Sammtliche Rebner gaben ber Zubersicht Ausbrud, bag es gelingen muffe, burch einen Unfturm mit vereinten Rraften ber republitani= Schen Partei bie County-Memter gu ents reigen und bas County-Gebaube, melches den Gegnern fo lange als goch= burg gedient hat, wieder unter bemofratische Botmäßigkeit zu bringen. Bunächst und bor Mlem aber, bas beionten alle die herren, fei es bringenb nothwendig, daß die berichiebenen be= motratischen Fattionen ben Saber geitweilig vergeffen, ber fie getrennt hat.

Schahamis = Sefretar Shaw, ber heute Abend bei em republitanischen Liebesfest im Gunny-Sibe Bart als Sauptredner auftreten foll, ift beute Nachmittag bier eingetroffen. Cheriff Beafe, bie Rongregabgeordneten Boutell und Jog, sowie der Counin-Regiftrator Simon nahmen ben Dinifter in Empfang, und forgen bafür, baß bemfelben bis gum Abend bie Beit hier nicht gar zu lang wirb. herr Bou-tell wird am Abend bie erfte Rebe halten, nachdem fein Rollege Jog als Borfiber bie Berfammlung eröffnet haben wirb. Die Mitglieber bes Marquette-Rlub wollen von ihrem Bereinshaufe aus nach bem Festplat marichiren. -600 "Bige-Prafibenten" und neunzig eingelabene Gafte, barunter bie Gena= toren Cullom und Mafon, fowie bie Abgeordneten Sopfins und Mann, fol= Ien burch ihre Unwesenheit bie Buhne

Die flaatliche Auffichtsbehorbe für Bohlfbätigfeits-Unftalten hat nunmehr ben beschönigenben Bericht, welchen fie über bie Buftanbe im Irrenhause zu Kantatee zusammengestellt hat, ber Deffentlichfeit übergeben. In

bemfelben wirb barguthun gefucht, baf gwar in mancher nebenfächlicher Sin-ficht Diefes und Jenes in ber Unftaltsleitung vielleicht beffer fein tonnte, bag aber im Großen und Bangen bie Berwaltung bes Irrenafple fo gut fei wie man's nur irgend berlangen fonne. -Die Unichulbigungen, welche ber Beuge Ball gegen ben herrn Murphy bom Bermaltungsrathbes Trrent. ufes erho= ben bat, ertlart ber Musichus für "nicht bewiefen und beshalb ber Beach= tung nicht werth". - Beuge Ball hat geftern bie Begrunbung ber Rlage eingereicht, burch welche er bon Murphy, für feine wiberrechtliche Berhaftung wegen angeblichen Meineibs, eine Entschäbigung von \$50,000 zu erlangen berfucht.

Das republitanifche Staats-Bentraltomite ift bemüht, bie Bantereien ju folichten, ju benen es fcon jest in ben Reihen ber Partei über bie Ermahlung bes nächften Sprechers für bas Staats = Abgeorbnetenhaus getommen ift. Borerft, fagt ber Borfiger bes Musichuffes, "Rörnel" Rowe, fei es jebenfalls nothwendig, für eine republi= tanische Dehrheit im Abgeordneten= haufe gu forgen. Das Fell bes Baren bergeben zu wollen, ebe man ben Baren erlegt, fei ein thorichtes Beginnen.

#### Balt nichts davon.

Muf ber Reife nach Minneapolis begriffen, wo er einer nationalen Ron= fereng zwischen "Unternehmern und Urbeitern" beiwohnen will, ift Berr Carroll D. Bright, ber Bundestommiffar für Arbeitsftatiftit, in Chicago einge= troffen und im Bittoria-Sotel abgeftiegen .- Ueber feine Stellung gur ichiebs= gerichtlichen Schlichtung bon Arbeiterwirren, zu bem in Borichlag gebrachten Schiedsgericht mit Bollftredungsgewalt befragt, ertlärte herr Bright, er halte bon ber zwangsweisen Schlichtung nichts und bon ben Schiebsgerichten überhaupt nur wenig. Das Bernung= tigfte würbe ohne Frage fein, baß bie ftreitenben Barteien birett gufammen tamen und ihre Streitfrage burch gutliche Berftanbigung beilegten. - Der Rohlengraberftreit wird nach herrn Wrights Unficht noch minbeftens einen Monat andauern. Prafibent Roofevelt tonne in dieser Sache nichts thun, erflarte er, ba man ibm fonft ben Borwurf machen wurde, er migbrauche bas Unfeben feiner Stellung, um ber einen ober anderen Seite Bortheile gugumen=

Für bie in Minneapolis ftattfindenbe Ronfereng find außer orn. Wright als Redner aufgeführt: Bermann Jufti, ber Bevollmächtigte bes Bunbes ber Grubenbefiger bon Minois; Brufibent 306 von ber staatlichen Schiedsbehörbe: Frl. Jane Abbams bom Bull Soufe; Professor Zeublin bon ber Chicagoer Universität.

#### Gin angeblicher Schwindler.

Frl. Mattie Jennings mar ber Schulmeifterei in Dana, Inbiana, mübe und tam nach Chicago, um bas Grunbeigenthumsgefchäft gu erlernen. Diefe eble Absicht hat ihr, wie fie behauptet, \$50 getoftet, welche fie einem gemiffen Jasper B. Sarris bezahlt ha= ben will, ber fich in einer Beitungs= Unnonce als Lehrer in bem genann= ten Fach anfunbigte. Sarris mies feiner angeblichen Schülerin ein Bult in feiner Office an, ließ fich aber in ber letteren nach einigen Tagen felbft nicht mehr feben. 2118 Frl. Jennings ibn auf ber Strafe traf, beranlagte fie feine Berhaftung.

#### Gin Glaubiger ,,lincle Sams's".

Gin gemiffer S. J. McGrain wird in Bezug auf feinen Geifteszustand un= terfucht werben. Er behauptet, bag bie Bunbes = Regierung ihm viele Tau= fenbe iculbia fei, und ba ber Chef bes Bunbes = Gebeimbienftes befürchtete, baß De Brain bem Finangminifter Shaw bei beffen heutigem Besuche in Chicago Unannehmlichteiten bereiten murbe, lieft er ben bermuthlich Geiftes. franten festnehmen. Er befinbet fich gur Beit im Detention-Sofpital.

#### Bollte fic an's Leben.

Es war schon nach zwei Uhr heute Morgen, als John Puentha, ein Arbeister von 23 Jahren, in seinem Kostschause, 714 N. Paulina Straße, Eins laß begehrte. 2118 ihm fein Wirth, John Foulja, Die Thure öffnete, fchritt Buentha, ohne ein Wort ju fprechen, bis an bie Thure feines Bimmers, gog einen Dolch und hatte fich bereits brei tiefe Stichwunden beigebracht, ebe es Foulja gelang, ihm die Waffe wegzuneh= men. Der Bermunbete murbe nach bem County = Hofpital geschafft.

#### Celer die "Sonntagvost".



herbsttage und modische halsbinben verlangen, daß ein Tab Rragen getragen wirb. Diefe Facons mit edigen Labs ist forrett.

> Cluett "Cantab" 25c; Arrow "Cantab" 15c.

biefen Rragen und 3hr werbet gufrieben fein. Unfer Rame an Allen.

Cluett, Beaboby & Co.

Seit ber Eröffnung Diefes neuen beut: ichen Bergnügungslofales auf der Rordfeite, Rr. 209 Oft Rorth Abe. und Orchard Str., hat fich herausgeftellt, bag mit ber Ginrichtung Diefes bochfein und priginell ausgestatteten Gambrinus-Tempels fächlich einem in jener Gegend langft ge-fühlten bringenben Bedurfniffe abgeholfen worden ift. Die abendlichen Kongerte bes Djart-Gartens erfreuen fich jahlreichen Be luchs, und in ber Regel erweisen fich Die Raumlichfeiten als unzulänglich, um alle Bafte aufnehmen gu tonnen. Beionbers. Samftags und Sonntags burfte ber Un trang ein folder fein, daß man, um einen Plag zu erlangen, fich möglichft frühzeitig einfinden follte. Jedermann muß fich in einem folden gemuthlichen Beim mit feiner Familie wohlfühlen, zumal man fich an guten Leiftungen ber engagirten gefanglichen wie mufitglifden Bubnenfrafte erreuen fann; ebenfo ift ja auch wohl be

Digrt Marten.

fannt, bak berr Diedmann ftets burch aute Getrante und ichmadhafte Speifen für Das leibliche Bobl feiner Gafte beforgt ift. Much nächfte Woche erwartet Die Bejucher bes Djarf: Gartens ein autes Programm, bei welchem Grl. Mana be Rece, eine borgug= liche Rongertiangerin aus St. Louis, ferner und Sangerin, und endlich ber Romifer T.

#### Tivoli=Balmgarten.

Wenn Die jugendliche Bejangs Soubrette Bella Grobeder, mit ihrem Lapa, bem beliebten Romifer Ludwig Grobeder, und ber fleinen Gifie, in ihren urtomifchen Szenen im Tipoli-Balmagrten auftreten, bann be grußt fie fturmifcher Beifall, benn fie jorgen ftets bafür, baß gelacht wird. Die nämliche Musgeichnung wird ben anderen mitwirten ben Rraften, ber Conbrette 3ba Corbt, ber Sangerin Gertrub Gren und ber Tangerin Mlice Ban gu Theil.

#### \$8.50 Cleveland und jurud. \$8.50

Mm 26. und 27. September, via Ridel Plate Road. Die Rudfahrtzeit am 28. fann verlängert werden wenn die Lidets in Cleveland Deponirt werden. Drei Buge täglich, mit Beftibul=Schlafmagen. can Club Mablgeiten im Breife bon 35c bis au \$1.00 find in dem Speisewagen zu haben. Gbenfalls Mahlzeiten a la Carte. Stadt: Tidet-Office, Chicago, 3ll., 111 Adams Str. Für genaue Informationen wende man fich an John P). Calahan, General: Agent, 113 Adams Str. 13ip,ja,di,do-27ip

#### Spielholle ausgehoben.

Befanntlich gibt es in Chicago feine Spielhöllen mehr - wenigstens behauptet bie Polizei so. Um so eigen= thumlicher ift es, bak in Dr. 83 Mabi fon Str. boch eine folde entbedt morben ift, wo ein gewiffer Berbert 3. Bough beim Poterfpiel nach und nach um \$220 gerupft worben gu fein behauptet. Er ließ fich bon Friebensrichter Richardfon Saftbefehle ausftellen, nachbem er icon bor einer Boche bei ber Boligei Beschwerbe geführt hatte, welche aber erft geftern reagirte und bas Spielerneft ausnahm. Die fieben berhafteten Spie ler wurben gegen Bürgichaft auf freien Fuß gefett.

#### Brieftaften.

Much Richtsfragen find bireft an bie "Mbenbpoft"

sn richten.

E. M. 91. — Die beutiche Sprace bat einen größeren Borticat, wie die englische. Da burch bie Abftohung alter und die Lilbung neuer Morte fiets Verfagiebungen fartifinden, io last ich nicht genau felticlen, wie groß der Morticat einer Spracet ift. Menn man nicht nur die Staumworte, sone bern auch die jusammengesetten Morte cechnet, jo gebt ber Wortiches ber deutsche in bie Hummen bie ben ber Bortiches ber deutschen Eprace in die Dunderttungende. inberttaufenbe.

Bunbertfaufende. Ch. R. — Wenn Sie wiffen, wo ber Mann fich befindet, fo fordern Sie ihn auf, Ihnen den fouls bigen Betrag zu bezahlen, da Sie fonft feine Sab-feligfeiten verfaufen wurden, um fich fcablos zu

balten.

Rene Leser in. — Solche Stellungen sind nicht leicht zu finden, da sie nicht däusig und zumellt in seinen Sanden sind. Berlucken Sie immers din 3dr Glüd bei Marthall Field & Co.; Mandel Bros.; Schleituger & Maver: H. Levy & Co., 237
5. Abe. Bielleicht würde eine Zeitungsannonce ets

C. B. - Jedes Land nimmt nur feine eigenen Briefmarten als Franfatur an.

Briefmarken als Frankatur an.

Anna B. — Der Manager bes "Chicago Opera house" ober bes "Clumpic" wird Ihnen barüber Ausschlage Angele ich der geben fönnen, da beibe häuser zu bem son "Baubeville Trust" gehören.

M. L. — Menden Sie sich an eine der nachgenannten musikalischen Berlagsanstalten: Biglow kannten musikalischen Berlagsanstalten: Biglow kannten für Latelive Elde, Clart und Abams Str.; Bowen & Co., 158 Clart Str.; Dove Publishing Co., 228 Wabash We.; Thompson Music Co., 239 Wabash We.; Thompson Music Co., 239 Wabash We.; Portos Musical Association, 37 Wabash Me.

Wadalh Ave.

K. R. — Die "Wacht am Rhein" wurde schon im Jahre 1840, als den Frankreich aus dem linken Keinufer Wefahr der der konnposition von Aar Spilebliche und, in der Komposition von Karl Wilselm, während des deutscher von geschaften krieges das Nationalisied der Leutichen. Schneschunger wurde am 17. Februar 1819 in Thalbeim, Mürtkemberg, geboren und starb an 3. Mai 1849 in Aurgdorf dei Bern als Theilbaber einer Eisengiekrei.

Bern als Theilhaber einer Eisengiehrete.
M. S. — Neber ben Muttermörber gadl und seisne hinrichtung ist und nicht Raberes befannt.
E in Aboune in . — Menn ein Jahlungsurstbeil gegen Sie erlassen worden ift, so kann Ibr Geichätt mit Beschlag belegt werden. Menden Sie sich an einen Anwalt.
A. R. — Sie fonnen ein Vadet bis zu all Afund Gewicht durch die Bost nach Leutschland senden.
Das Porto beträgt 12 Cents das Kund.
Albert M. — Die Fadrif (Camb Rwitting Mibert M. - Die Fabrit (Lamb Rnitting Racine Mfg. Co.) befindet fich im Gebaude Ro. 100 22. Strafe.

C. B. - Das englische Ronfulat befindet fich gimmer 622 im Bullman Gedaube, Die Barbier- Ecule in Jimmer 190 bes Gebaudes No. 201 Cart Strabe. Strape.
Par ne h E. — hier geborene Kinder haben das Bürgerrecht, auch wenn ibre eingemanberten Ettern bies nicht borber erworben haben. Einwanderer, welche sich naturalisiren lassen, erwerben damit zusgleich das Bürgerrecht sie ibre minberjährigen, im Auslande geborenen Kinder.

## Todesfälle.

Carlman, Luging:
Gariman, Carl A., 30 J., 204 Sebgwid Str. Fell, Josephine, 26 J., 483 Larrabee Str. henich, Francis, 58 J., 151 M. 19. Str. Luettfe, Albert, 44 J., 260 C. North Une. Maur, Frant J., 76 J., 135 M. 18. Str. Matthei, Charles L., 77 J., 433 Daraborn Str. Maetre, Gagel D., 73 J., 2505 183. Str. Martin, Lilba R., 38 J., 4856 Mentworth Abe. Martin, Augusta C., 60 J., 6013 Basbington Une. nann, August. 78 3., 1006 R. Spaulbing Abe.
Oberberg, Erneft D., 40 3., 926 Trop Str.
Ranen, Anna R., 69 3., 5140 Loomis Str.
Guitt, Joseph, 66 3., 2762 R. Weftern Abe.
Staats, Jennie M., 43 3., 1432 B. Rabison
Str.

#### Beiratho-Lizenfen.

Folgende heitaths-Lienfen wurden in der Office bes County-Cierts ausgestellt: Abrahem E. Swain, Elizabeth E. harmen, 30, 28. Domato Bilas, Krigita Aerracano, 22, 18. Malter Wald, Kole Steindrecher, 22, 22. Martin E. Ustaffen, Anna Sweez, 23, 20. Milliam I. O'Connor, Annie De Nober, 24, 20. James Milligen. Rande G. Korman, 30, 26. Kazimier Tomalisti, Mark Bilsnewski, 31, 30. Charles F. Kinned, Mary Byles, 32, 28. Jan Bestef, Pholonia Jalomic, 21, 22. Milliam Dec. Edith Beig, 26, 23.

#### Bartibertal.

Chicago, ben 20. September 1902. (Die Breife gelten nur für ben Grofhanbel.) Getreibe und Den.

(Baarpreife.) Binter meigen, Rr. 2, roth, 73c; Rr. 3, roth, 674-70c; Rr. 2, hart, 71e; Rr. 3, bart, Sommer weigen, Rr. 1, 75c; Rt. 2, 73e; Rr. 3, 60-70c.

Mebl. Binter-Batents, "Southern", \$3.40 \$3.50 bas Fab: "Erraight", \$3.20-\$3.90; bejondere Rarfin, \$4.20-\$4.30; Winter-Roggen, \$2.60-

Mais, Ar. 2, 584—594c; Ar. 2, weiß. 584—59c; Ar. 2, gelb, 594—60c; Ar. 3, 584—594c; Ar. 3, gelb, 594—60c. Dafer, Ar. 2, 281—29c; Ar. 2. weiß, 34—35c; Rr. 3, 263—27c; Ar. 3, weiß, 29—32c; Ar. 4, 27—29c.

27—29c.

\$ e u (Bertauf auf ben Geleifen)—Beftes Aimoths:
\$11.50—\$12.00; \text{ Rr. } 1, \$10—\$11; \text{ Rr. } 2, \$9.50
bis \$10.00; \text{ Rr. } 3, \$8.50—\$2.00; beftes Prairie,
\$9.00—\$9.50; bitto \text{ Rr. } 1, \$8.00—\$3.00; \text{ Rr. } 2,
\$7.00—\$8.00; \text{ Rr. } 3, \$6.00—\$7.00; \text{ Rr. } 4, \$5.50

duf fünftige Steferung.

M e i 3 e n. September, 73 c; Dezember, 60 c; Mai, 1903, 70 1-70 c. Mai, 1903, 70 1-70 c. Mai i 5. September, 59c; Dezember, 43 1-44c; Mai, 1903, 40 1-40 c. D a f e x. September, 20 c; Dezember, 31 ac; Mai, 1903, 31 1-31 gc.

Brovifionen.

Schmal 3, September, \$10.624; Oftober, \$9.65; 3anuar, \$2.474.
N ip v d e n, September, \$10.874; Oftober, \$10.15; 3anuar \$1.90. Janaar \$7.90. Geboteltes Schweinefleifch, Ceptem-ber, \$16.15; Ottober, \$16.25; Januar, \$15.00.

ber, \$16.15; Oftober, \$16.25; Januar, \$15.00.

Chicaftvieß.

Le pute be Bete Becoes. 1200—1690 Btund \$3.20—\$3.65 per 100 Bfund; gute bis ausgejuchte "Becoes" 1200—1500 Bfund, st. -0-Bel. 10; mitriete Lis gute Ber-ettere, \$6.50—\$7.85; gute bis deke Albe, \$3.50—\$4.30; Raiber, sum Schlackten, gute bis dehte, \$5.75—\$7.50; fowere Alsbert, gewöhnliche bis gute, \$2.75—\$3.50.

her, gewöhnliche bis gute, \$2.75—\$3.50.

her, gewöhnliche bis gute, \$2.75—\$3.50.

her, gewöhnliche bis bethe fum Berfandet\$7.65—\$7.80 per 100 Pfund; gewöhnliche bis bethe fum greinder bis bethe fum Berfandet\$7.65—\$7.80 per 100 Pfund; \$7.65—\$7.85; fortirte leichte Tviere, 150—190 Pfund, \$7.40—\$7.70.

her hete, chowere Schafe, \$3.80—\$4.10 per 100

Schafe, befte, ichwere Schafe, \$3.80-\$4.10 per 100 \$15., gute bis ausgeftucte Sammet \$3.50-\$3.90; gute bis ausgefuchte Schafe, \$4.40-\$3.65; "Rative Lambs", geringe bis ausgejuchte, \$4.58 (Marttpreife an ber G. Bater Str.)

Malterei-Brobutte.

utter"Greamerb", egita, per Bfunb. 0.22
Nr. 1, per Bfunb. 0.19 -0.20
Nr. 2, per Bfunb. 0.17 -0.174
"Dairbs", Coolegs, per Bfunb. 0.19 -0.20
Nr. 1, "per Bfunb. 0.14 -0.25
Nr. 1, "per Bfunb. 0.14 -0.15
Dadmaare, frifce. 0.14 -0.14 

Berinfe Waare, ohne Abzug von Berluft, ver Duhend (Kiften eins geschlossen). 0.173—0.184 Criefen Reiter Reiter Berluft (Kiften zurückgegeben). 0.20—0.204 0.171-0.181 Geflüget, Ralbfleijd, Gifde, Bilb.

Trubuhrer 0.184
Sübner, per Pfund 0.11 -0.11
Hibner, geoilers', per Pfund 0.12
Eitber (geschichtet) - 0.11

50-60 Afb. Gemicht, per Afb... 0.06 -0.07 (60-75 Afb. Gemicht, per Afb... 0.07 -0.08 (50-125 Afb. Gemicht, per Afund. 0.08 -0.09 (95-110 Afb. Gemicht, per Afund. 0.09 -0.09) Fi de (friide) — Edwarzer Barfe, per Pfund ... 0.15 —0.16 Biderel, per Pfund ... 0.04 —0.05 Dechte, per Pfund ... 0.04 —0.05 Rarpfen, per Pfund ... 0.01 —0.01 Berch, per Pfund ... 0.03 —0.06 Eale, per Pfund ... 0.03 —0.07

Bilbes Beflügel -

Wildenten, Mallardes, Dugenb... 3.50 —4.00 Gemöhnliche, fleine...... 1.75 —2.06 Befaljinen, Dugenb 2.22 Baldichepfen. Dugenb 6.00 Frifche Früchte, Gemüfe. 

ausgefuchte, Bufbel-Rorb 

bo., Concords, 8-Pfuads-Korb. 0.13 —0.14
Rothe Müser, 100 Bündoğen. 0.00 —1.06
Kraut. biefiges, per Crate. 0.75 —1.25
Bumentobl, biefiger, per Afte. 0.75 —1.25
Rohreiben, 100 Bündoğen. 0.50 —1.06
Gurfen, bie per Dubend. 0.50 —0.25
Firibelin, All., per Sad. 0.50 —0.75
Rohfiglat, biefiger, per Ribel. 0.50 —1.00
Platifiater, per Ribel. 0.50 —1.00
Platifiater, per Rifte. 0.12 —0.15
Eellectie, Mid., per Afte. 0.30 0.50
Fellofform, per Sad. 0.50 —0.00
Ribben, neue. ber Bufbel. 0.30
Lomaten, biefige, 4 Körbe. 0.40 —0.50
Eechnen:

Tomaten, pielige, a martie and in de feine Schneit: Grüne Schnittbohnen, 13 Aufhel. 1.00 -1.50 Wochsbohnen per 13 Bulbel. 1.00 -1.50 Tredene "Beab", außerlefen.

per Bulbel. 1.72 -1.74 "Redium" 1.68 -1.70 Eraune ichwedische 1.70 -1.75 Rothe "Kidneyb" 2.60 -2.70 Rartoffeln, neue, per Bufbel, in

Banterott. Grflarungen.

Im Bundes:Diftrittsgericht wurden Beime um BenferettsErtlärung eingereicht bon: Charles ft. und M. D. Lange von Rocford, Berbindickiten \$1065, Beftände \$100.
3ulius Evorch, Berbindlichfeiten \$1458, Beftände \$400.
(Grandadam, Berbindlichfeiten \$422, Beftünde \$25.
Tr. Eugene A. Curtis, Berbindlichfeiten \$15,850, Beftände \$3313.
3ames A. Bbillips, Berbindlichfeiten \$250, Restands \$1425.
Dr. J. M. Burroughs, Berbindlichfeiten \$637, Berftände \$58.
frant S. Curry, Berbindlichfeiten \$199, Beftände G. Curen, Berbindlichfeiten \$199, Beftande

#### Bau-Erlaubniffdeine murben ausgestellt an:

C. Boob, 1ftiod. Frame-Cottage, 1701 89. Str., M. C. USOD, Aprice Grame-Wohnhaus, \$1200.
A. D. hill & Co., 1\$\text{hodiges} Frame-Wohnhaus, 2537 Drate Abe., \$1800.
William Ther, 1\text{hodige Brid-Cottage, 332 R. Abers Abe., \$2000.
Andrew Griftianion, 310ei 2\text{hodige Frame-Dauler, 313-315 Ab. 53. Abe., \$5000.
E. Dalverjon, 2\text{hodiges Framehaus, 719 Carell Abe., \$2500. S. Salverson, Rödiges Framebaus, 719 Larell Abe., \$2500.

3. M. Hoffman, viet liködige Brid:Cottages, 105
113 S. 45. Abe., \$10,800.

Berman C. Lenkt, Rödiger Vaditein-Privat-Stall,
118 Elburn Abe., binten, \$1000.

St. Banls Ebangelisse Kricke. litödige Frameskick, 3354 Windester Abe., \$3000.

30dn Auleivsky, Rödiges Brid:Appartement-Gebäude, 6200—08 Woodlawn Abe., \$6000.

K. Cfirm, Rödiges Brid:Appartement-Gebäude, 6200—08 Roodlawn Abe., \$6000.

K. Cfirm, Rödiges Brid:Platt, 6517 Peoria Err., \$5000.

K. Elien, Rödiges Brid:Flat, 6517 Peoria Err., \$5000.

3. Dibbard, Rödiges Brid:Flat, 5409 Michigan Abe., \$3000.

3. Dibbard, Rödiges Brid:Flat, 214 Dearborn Abe., \$3000.

Cmil Helbemann, liftödige Frame:Cottage, 4311 Batterion Abe., \$3000.

3. U. Jager, Zhödiges Brid:Flat, 347 R. Sawber Abe., \$3500.

#### wurden anbangig gemacht ben:

Belle gegen John deurd Sigars, Berlaisen; Margaret E. gegen Charles R. Insied, Berlaisen; Margaret E. gegen Charles R. Insied, Berlaisen; Marna gegen Andrew Olodsti, graufame Bedandlung; Marie B. gegen Chas. Strowber, Berlaisen; Charles R. gegen Bm. Wooden, Berlaisen; Rerlaisen; Pora gegen Wm. Wooden, Berlaisen; Magnus gegen Umande Badien, graufame Bedandlung; Anna gezon Anton Kolat, Berlaisen; Indone Gegen Em. B. Johnson, Berlaisen; Engles Reggen Bm. B. Rielson, grausame Bedandlung; Bm. gegen Uman R. Dangalt, Berlaisen; Engles gegen Marv McDangalt, Berlaisen; Baugdu gegen George Marvallung; Bm. gegen Br. B. Dangalt, Berlaisen; Charles Gegen Berco D. Marvallung; Bohn M. gegen Gene B. Kordaren Elemian gegen Charb R. Nordaren, Trunsfindet: Ranguerita M. gegen Frant Zerene, Perlaisen; Idhanna gegen Tent Reid, graussame Bebandlung; Idhanna gegen Tent Reid, graussame Bebandlung;

#### Bödentlide Briefifte.

Rachfelgendes ift die Lifte ber im hiefigen Bofts amt lagenden Briefe. Wenn diefelben nicht inner-balb 14 Tagen, von untenftefenden Datum an ge-rechnet, abgebolt werben fo werben fie nach ber "Dend Letter Office in Balbington gefandt. Chicago, 20. September 1902.

1001 Abamovic Maefo 1002 Abamfiewicz IR (5 1003 Ablstog 3 1004 Alter B acto 1227 Ligat Stanislaw M (2) 1228 Ligat Jochan 1229 Long Elfe Kafe 1230 Locat Woj 1230 Locaf Boj 1231 Lutterbach Albert 1232 Lufas Stefan 1233 Martens Deinrich 1234 Martin Rid 1235 Masstatijaf Kataty Antal Dobe Antal Pobe
Archael Josef
Arinais Gitel
Aumann Ctilife
Mumann Ctilife
Barteal Josef
Pallaive Fronz
Palgana Sibores
Pagac; Jafob
Padmann George
Pabuef Marie
Pata Arciina
Bartusjeis Antones
Patibios Sephan 1236 Malaha Andrib 1236 Malaha Andrib 1237 Majer Tonia 1238 Maber Annh 1239 Mayer Theodot 1240 Mayer Ruta 1241 Wayer Wilhelmine 1242 Maier Waragagethe Maier Margarethe Majas Molier Wan Tefla Matulonis Andrius Mancziaf Francisis 1243 Angles Usaner 1244 Man Teffa 1245 Matulonis Andriuf 1246 Manesiaf Francifif 1247 Nedro Stanisland 1248 Malef Urelbert 1249 Mariey Koia 1250 Macus Acmer 1251 Nahelle Fredinan 1252 Antensyuf Alidz jander 1021 Bernftein S 1022 Beth Guftan 1023 Bedmann Ruchim

5elig 1024 Bindel Maria Sva 1025 Bieszfi Josef 1026 Blum Wilhelm 1027 Blochut Azarzyna 1028 Bogusiewski Witas 1684 Bober Mamacin
1695 Krown F D
1696 Krown F D
1696 Krown F D
1697 Brudnisfowd Mich
1698 Burnejfa Beter
1699 Budia Frank
1604 Budianis Julius
1604 Budianis Julius
1604 Budianis Julius
1604 Budianis Julius
1604 Budianis Junon
1604 Budia Sinon 1260 Melnid Cellia 1261 Mehrt Jacob 1262 Mehrer Ceneft 1263 Mehrer Aban 1265 Miller Aban 1265 Miller & Ella 1265 Miller & Ella 1265 Miller & Coll Miller Abam Miller & Glla Mills & Bucg Simon Bpe barry B 1271 Mrojef Jozef
1272 Mtroa Johan
1273 Mulay Berner J
1273 Andlag Berner J
1274 Nagalsti Josef
1275 Nacnorus Anton
1276 Aehza Jebryn
1277 Kiffic Kifip
1278 Kiedlas Frin
1289 Kiedlas Frin
1289 Kiedlas Frin
1280 Kiedlas Frin
1280 Kiedlas Frin
1281 Kieterader Frant
1282 Comotarsti Jan
1283 Komot Marya
1284 Komotowsti Tomaje
1285 Kuta Dr
1286 Rusbaum Robert
1287 Cllenbach Afbert
1287 Cllenbach Afbert
1288 Cligarsti Kojalyn
1289 Contrista Albertina
1280 Crntoin J
1291 Crntoin Farnet
1292 Pasingier Boslesiam
1293 Parbyanat Kojalyn
1293 Parbyanat Kojalyn
1294 Pasiynsti Koan
1295 Packston
1295 Parbyanat
1296 Packston
1296 Packston
1297 Packston
1298 Packston Cherman B Chreiotet Dichel

1054 Cielec Mol 1055 Gieloc Alemens 1056 Teiloc Alemens 1057 Cijonny Waif 1058 Cjarnota Waif 1068 Cjarnota Waif 1060 Cjarnota Wicenta 1060 Cjapot Woj 1061 Cjajos Vojof 1062 Chobobusti Jan 1063 Cjarnod Widtor 1064 Dane Serie (2) 1065 Taatsto Beneduct 1066 Tairnota Mathy janna 1067 Dublemsti John 1068 Dannfauer Carl 1299 Reffug Jugubas 1300 Yistos Ludvid 1301 Piatses und Hogomit 1302 Biesonfa Franciszef 1308 Pitas Jafub 1304 Pintas Martin 1306 Pinowarsh Johana 1306 Pinowarsh Johana 1306 Pitang Kalph Mrs 1308 Predet Artuel Didborn Stefan B

1075 Truhs Etanislaw
1076 Truh; Taniel
1077 Trafa Jatup
1078 Trif Juro
1079 Tušc hebvig
1080 Tuš hist
1081 Turif Undru
1082 Thoral Hundru
1083 Thoral Hundru
1083 Thoral Hundru
1084 Teurspunsti Splibefter
1085 Cuis Lina
1086 Cluet Janah
1087 Curethia Cus
1088 Geftein S
1089 Fiderstuin S Flaga Josef Frlida George (2) 1100 Froembling A 1101 Friedl Jacob 1102 Futs Ch S 1103 Tuchs Abolf

1320 Mitter Louis 1321 Mitter Louis 1322 Minghofer John 1323 Mofile Ana 1324 Kofel Lean 1325 Koufel Jan 1327 Anfengarbt 1328 Koufel Jan 1329 Konuant Wofe 1330 Wofenberg Wofes 1331 Kampanits Wo

1102 Julis And D 1329 Romanef Moji
1103 Fuchs Abolf 1330 Rofenberg Wofes
1104 Gajdog. Abett 1331 Romanovich Mr
1105 Gaveiloviz Jovan 1333 Robal Franciszef
1106 Gaveiloviz Jovan 1333 Robal Franciszef
1106 Gabeiloviz Jovan 1333 Robal Attarynna
1107 Garbe Emit 1334 Pojau Jurgis
1108 Gabriel Jozef 1336 Romac Laroslaw
1110 Galovicie Luft 1337 Rufin Wolenth
1111 Gerbal Jodan 1338 Robali Tanislaw
1112 Gertling Rathe 1339 Robali Tanislaw
1113 Giecevicz Frank 1340 Carrie Gega
1114 Giedanis Razis 1341 Carrie Gega
1115 Giotnik d 1343 Schilling Angusta
1115 Gobert Boj 1343 Schilling Angusta
1116 Gobet Woj 1344 Schilling Angusta
1117 Goldenschin Denth List' Schilling Angusta
1118 Gomercicu Joju 1346 Schilling Angusta
1119 Goldensbein Denth List' Schilling Soban
1120 Gestprits Stanislavid Schiller Freb
1122 Greguric Rifolo 1350 Schöder Freb
1123 Grefasica Stanislavid Schonn
1226 Geraptic Stanislavid Schonn
1226 Grefasica Stanislavid Schonn
1226 Grefasica Stanislavid Schonn
1226 Gupunsti Middul 1328 Schonn Gold Gebantis Gebanti Seuer L Wers Sergut Louis Serbter Hermann Stala Angelini Sharufinas Kazimar Shorta Jhamont Sheibman D 1363 Silver L 1364 Siegler Frik 1365 Sirotyfi Joseph 1366 Sibloba Marie 1367 Siabal Kaymiesz 1368 Sitfowski Jakub Stomsgierb Unton

1371 Smbba Jan
1372 Suura Matey
1373 Solaf Jan
1374 Sobryd Josef
1375 Senal Gure
1376 Senal Gure
1376 Stol Kagdalena
1377 Stod E
1378 Sbus Macip
1379 Stein E
1389 Stein E
1380 Storalfa Josef
1381 Stebanat Jafub
1382 Steinbler Lotti
1383 Susslowicz Koşimiecz
1385 Sbach Jahren
1385 Swasjfiewicz Unnie
1387 Swasjfiewicz Unnie
1388 Swasjfiewicz Unnie
1389 Sylamatulsfi J
1391 Thoma Ratolina
1392 Timmermann Claus
1393 Tacz Unnie Soffmann Beorg Juatus Biotr Janfon Emma Jacob Franz Janfen Biere D Jacob Biere & Janien Biere & Jatob 3lic Bacica Stanislaw 4 Jargenista Anna 5 Jancat Francisget

1163 Jomef Rubolf
1164 Jerd Mrs
1165 Jurfinn I 1393 Idoma Karolina
1165 Jurfinn I 1393 Idoma Karolina
1166 Juriow Kee
1176 Arron Ractan
1177 Rasfeld Malvi
1178 Accor Nactan
1178 Racro Nactan
1178 Raspersti B 1401 Trogam Josef
1178 Raspersti B 1402 Turio Nactan
1178 Rabipolia Anton
1178 Rabipolia Anton
1178 Rapice Kou

1189 Anopept Aerdinand 1190 Kobronsti Wadise 1415 Wahmodos Jugepus

1198 Abmout Janon 1413 Weiger John 1194 Komperda Marie 1420 Weiger Ewa 1195 Korczynski Staniślania (2) Weiger Ewa 1196 Kolf Jan 1423 Weingord I 197 Kolf Jan 1423 Weingord I 198 Kolf Jan 1423 Weingord I 199 Kormita Michal 1223 Widmant William 1200 Krupa Temeter 1426 Weiterbod Janach 1201 Krajewski Antonia 1427 Will Stanislaw 1201 Krajewski Antonia 1427 Will Stanislaw 1202 Kusdishi Frant 1422 Wille Ctanislaw 1202 Kusdishi Frant 1423 William I Confidential I 1203 Krajewski Josef 1204 Kus Janach 1430 Wilafe Karold Lawa 1430 Kolf Krant Vuddishi 1431 Woolfa Krant 1206 Kucawa Widel 1431 Woolfa Krant 1206 Kucawa Widel 1431 Woolfa Krant 1206 Kucawa Widel 1431 Woolfa Krant 1206 Kucawa Kidal 1432 Woolfa Kofia 1206 Kucawa Kidal 1433 Woolfa Kofia 1206 Kucawa Kidal 1434 Woolfa Kofia 1206 Kucawa Kidal 1434 Woolfa Kofia 1206 Kucawa Kidal 1434 Woolfa Kutonia 1206 Kucawa Kidal 1434 Woolfa Kutonia 1206 Kucawa Kidal 1434 Woolfa Kutonia 1206 Kucawa Kutonia 1434 Woolfa Kutonia 1206 Kutonia Kutonia 1434 Woolfa Kutonia 1211 Cespenti Wana 1437 Woolfewski Kutomia 1437 Woolfewski Woolfewski Kutomia 1437 Woolfewski Woolfewski Kutomia 1437 Woolfewski Woolfewski 1216 Lafeth Jana
1211 Laszenit Manco
1212 Latfonich Andjelina
1213 Lestins Dyan
1214 Lemiosta Agata
1215 Leve Meinhold
1217 Leicht A d
1218 Leitermann
1210 Levin Dord
1220 Leich A d
1221 Leich A d
1222 Lieban Cari
1223 Lieban Cari
1223 Lieban Cari
1223 Lieban Cari
1224 Lipniekka Martia

1437 Wooffensti Abam
1438 Bochol Josef
1439 Punter Joi
1440 Jania Mojo
1441 Jahno Marbanna
1442 Jahno Marbanna
1443 Jahnoff Machalene
1444 Jahnoff Machalene
1444 Jahnoff Machalene
1445 Jarian Moj
1446 Jahra Mojo
1446 Jahra Mojo
1446 Jahra Mojo
1448 Jahra Milling
1449 Jehtonsfi Jan
1450 Jibrighte B
1451 Jima Unne
1452 Juher Josef
1453 Juher Losef
1453 Juher Losef
1453 Juher Losef
1453 Juher Losef

Bejiwal Bilhelmine Beiner Ok Mehlund Frank Beizen John Mejlel Ewa

88.00 Louisville und jurud \$8.00. Bia Monon:Bahn, 21. Sept. Giltig für Rudfahrt bis jum 23. Sept. Tidet-Office, 232 Clart Str. und Dearborn : Station.

# Augen der Brüder gerichtet.

Die Bergen zweier Westjeite-Knaben fehr glücklich gemacht, als Dr. Oren Oneal ihre Alugen richtete ohne Meffer oder Schmerzen.

## Oneal's Auflösungs = Methode wirkt Wunder

im Biederberftellen des Augenlichtes bei Leuten, die mit allen Formen von Angen ubel behaftet find. - Biele Bengniffe treffen Bei Dr. Oneal, dem Entdeffer, ein.



Daben Euch die bielen Beweise, welche in diesen Spatten veröffentlicht waren, noch nicht überzeugt, daß Tr. Oneal thun tann und getban bat, was er bebauptet? dat er nicht wiederbolt seine Bedauptungen durch das Wert beträftigt? Dat er nicht Tautenden von Lucen beweisen, daß seine Methode in Richten ber Ungen nicht nur ichmerzios, sondern auch immer erfolgreich ift und nur ein paar Minuten ben beitbot.

jang immer erfolgreich ift und nut ein paar Bennuten benötdigt.
Dier sind die Bilber von zwei Brüdern, die ihre Agen richten ließen, der ältere 10 Jabre alt, wurde am 6. Januar beiers Jadres bebaundet, der jüngere 8 Jadre alt, am 29. März. Ein Blid wird Euch iberzeugen, daß ihre Augen jeht sadellas sind, und es dauere det keinem von Veiden länger als 3 Minuten. Als sie am 6. Januar vorden, nahm Tr. Cneal den kleiteren in Bedondbung, da sein Fall der Schlimmfte war. Als in ein paar Minuten der jüngere den vonnderdaren Wechsle in dem Ausschlich vor einigend Beweis ist, so gibt Euch Dr. Oneal ber einigere den vonnderdaren Wechsle in dem Ausschlich vor einigen Veweis ist, so gibt Euch Dr. Oneal der kleine siene Fall vor Ecknellich von die Vereis, von die Word der von die von die verden die verden der von der der Augen dabe, die er die ein Mugejon, ein Tisch

handelt werben. fon, ein Tisch-ler, 3127 Union Avc. wohnhaft, wollte zuerft fich überzeugen, bas bie Seilung auch bauern b fei ne bergerweischend, aber ber Bater gab nicht nach und er mußte warten.

Belfuß Jugupa Pistos Lubvid

1308 Brebet Armel 1309 Brobada Frant 1909 Prebada grant 1310 Kriftowpinäfd K 1311 Kuiff Jupep 1312 Kacidorsfi Jochan 1313 Kailowsfi Franz 1313 Kadylfiewig Michal 1315 Kadomsfi Karymiet 1316 Rebel Jan 1317 Keinfdreiber W 1318 Reiwan Wari 1319 Kenne Stefan Wenn 3br bics bestätigt baben wollt, foreibt an herrn Muguft Johnson, Rr. 3127 Union Abe., Chicago ober fprecht in feiner

> Die Oneal Auflölungs-Behandlung brachte mehr mabres Bliid in Die Belt als irgend ein anderer Segen. 2Bahrend ber bergangenen smangig Jahre erhielten biele taufenb Leute bie nabe baran maren, vollständig gu erblinden, ibr Mu-

Wohnung bor, irgend einen Abend und er wird (fuch bie Anaben, ben Stoly feines genlicht wieder burch biefe munberbare Entbedung

Augenkrankheiten, und mag dazu bienen, Euer Augenlicht zu retten. Falls Ihr an irgend einem Augenübel keibet ober einen solchen Freund dabt, liegt es in Eurem Interesse, zu nuterinden. Dr. Dueals Rath tostet nichts, und daß er ich als werthool erwiesen bat, gebt aus den vielen Tausend wunderbaren Gelüngen herver, die er ohne Meiser oder Schaben bewirft hat. Office-Stunden — Täglich von 10 Uhr Borm. dis 4 Rachm., ausgenommen Sanntags. Gentals von

# OREN ONEAL, M. D., 52 Dearborn Str., CHICAGO,

Der Grundeigenthumemartt.

114. Str., 73 guß aftl. von Spields Ave., Sübfr., 25×123. C. v. Bation an Um. Glanbers, 9100. Carbate Ave., 232 f. öftl. von Lincoln Str., Nordsfr., 25×123, Wm. Deering an herman Breitensfr., 25×125, Cafbale Ave. 222 ff. offt. von Ancom Str., 25x25, Bun. Evering an Herman Preitens reiter, \$2018.

Lurner Ave., 150 ff. jubl. von 27. Str., Wehft., 25x125, Jil Radich an Albert und Jofefa Biaha, \$1000.

Tafe Ave., 73 ff. jübl. von Belle Plaine, Chft., 25x125, Wm. Chlert an Alonyo H. Sill, \$1380.

Et., Louis Ave., 168 ff. nörel. von Chicago Ave., Chft., 25x125, Idams McChvan jr. an Gottsfried German, \$2115. fried Derman, 2215. Legington Str., 73 &. weftl. bon Soman Abenue, Rorbft., 25×124, 3. 3. Loons an Augusta Corne, Buren, \$500.

Cemnbale Abe., 191 F. närbl. von Mabaniia. Cfifr.,
25×1254, W. Teich an Marie Terpe, \$3000.

29. Al., 141 F. weltl. von Catrage Grope Abe.,
Norbfr., 30×125 1-6, C. V. Alefton an Louise
Miller, \$1500.

8 Bl. 25 F. öhl. von L. Laurence, Rorbfront,
50×125 1-3, W. Mailsbad an Lucy E. Mice,
\$1400. 50×125 123, W. Raitsbad an Lucy E. Rice, \$1400.
Fullerton Abe., 25 & ötil. von Sigh Str., Eübfr., 25×125, Mm. Loeffler an Anton Mous, \$5000.
Phipple Str., 298 & fübl. von Nahmer Place, Wehfr., 25×125, L. Porter an Chas. Bedmann, \$1900.
Dermitgae Ave., 190 & fübl. von Ball Str., Wehfr., 20×126, J. Minbelichafer an Joseph S. Kilber, Kloso.
Diller, Kloso.
Discr., 276 F. wehl. von Rochvell, Sübfr., 25×21, J. Prutal an Avienh Starbedi, 21025.
A. Str., 115 K. wehl. von Andivell, Sübfr., Ackler, Chas., Chas. \$35,000.
Riccedele, Lo\* 7, Blod 19, L. Nagel an Anten Etroliuski, \$1900.
Luthon Ave., 180 F., jübl. von 80, Str., Chfr., 25×140. 28. Scip en James A. Nice, \$3500.
Houston Ave., 290 — jübl. von 90, Str., Chfr., 25×140 G. Seip jr. an James A. Nice, \$3500. Grie Ave., 120 F. jübl. von 90, Str., Leitr., 55× (18, J. A. Rice an Charles Scip jr., \$3000. Erie Abe., 190 f. fubl. bon 90. Str., Wentr., 20X 98, 3. 6. Rice an William und Charles Scip jr.,

wice, \$1375.
Madinato Ave., 223 F. sübl. von St. Str., Offir.,
50×124. Nachlab von C. Dermanson an Maria
2. Dermanson, \$1050.
S. Obkago We., Nordweitede Moodlaton, Sübwestfront. 124.8×176.8×125, M. Sullivan an George
R. Reef, \$3000. \$2500. Senberion Str., 50 fr. weftl, von N, 51. Avenue, Südfr., 75×123, G. F. Rochen an Margaretha Afluger. \$2780. Milmontee Ave., 125 fr. füböftl, von Wolfram Str., Korbostr., 25×179, A. Gianz an Kath Olfon, 1. \$1800.

Bintbrob Abe., 149 Fr. nörbl. bon Balmoral, Ofternt 35×150, 3. E. Sapers an John H. Dvig, \$4500.

Pallon Str., Norboftede Mariana, Meffer., 441×125, 3. B. Faerfter an Clinton S. Moolfolf, \$1500. \$1500.

Walbtenalw Abe.. 207 F. bon Gumboldt Ald..
Chir.. 25×125. F. Rapelge an Carhetine W. Chir.. 25×125.

Harren Abe.. 110 F. öhl. bon Alband. Rordfront, 22×120. 3. Hoafe an Emma C. McGee. \$5500.

Vinise Etc.. 118 F. öfl. bon Roble. Eidstront, 25×73. A. Engels an Sbarles G. Engels. \$1500.

Green Etc.. Südweitede Grand Abe.. Chir.. 60×116. P. Weis an Aboldd Dafterlif. \$15,000.

Abmas Str.. Süboftede Ei. Louis Abe., Rordfr., 27×142. Tand B. Alfand.

Ben Daten Etc.. 871 F. öhl. bon Dodne Abe..

Pan Buren Str.. 871 F. öhl. bon Dodne Abe.. \$13,000.

Lan Buren Str., 871 fr. ohl. bon hobne Abe.,
Rorbfr., 624×29. S. W. Greene an Johanna
Windelicafer, \$6000.

Land Bernell, Bernell, Bernell, Bernell, Bernell,
Land Bernell, Bernell, Bernell, Bernell, Bernell,
Landfon Abe., 216 fr. nörbl. bon N. Str., Offer.,
24×1254, S. Kalbert an Etta Crean, \$1450.

Herten Alson.

Kullerian Mes. \$1200. Garfield Bipb.. 50 ff. oftl. ben Ubn Str., Aorbie.. 25×150, A. L. Aorbin an Bateid King, \$1250. Garfield Bipb.. 140 ft. öffl. ben Morgan Straße. Subfr.. 17-1214, G. 3. Gunmingd u. A. an Gbarles D. Wir \$2100. Gammingd u. A. an Gbarles D. Wir \$2100. Gammingd u. A. an Gbarles C. 24×100, P. Balters an Georg Odwala. 3500. \$1500. Cornelia Str., Kordollede Rodwoll Str., Südft., 50×124. 3. R. Bester an Anna Lina und Theres in Basting A260. Mellington Str., 100 F. well, von Gvanston Abe., Sudfr., 65×128, J. M. McRuity an Marh C., McRuity, \$2500.

ibrer großen Birfungsfraft ift fie boch bellftanbie armlos, und wenn ber Aumeijung gemak anges wandt, welche jedem Fall angepaft ift, fo beilt fie erfolgreich alle Leiben, welchen bas Auge ausgefent ersolgreich alle Veiden, welchen das Auge ausgefest ist. Sie dat nie ver jagt, in den schlimmsten Fällen von Star, Shupen, Granults rungen, Veiden der Schnerven -- alles Urjahen von Beiten beiter benn noch etwas Schfraft vordanden und die Behandlung längere Zeit angewandt wird. Dier ist ein Brief, geschrieben von einer Lame in Godart, A. D., an Tr. Oucal. Sie litt seit langer Zeit an Varesis der Schwerven — eine der schriebeiten. Ihr Brief erzählt am Beken die Geschichte ihrer Herling.

11. August 1902.

ihrer Heigung.

11. August 1902.

"Mit Bergnügen schreibe ich bieses Zeugniß zum Lobe von Dr. Oren Oncals Bebandbung für die Augen. Seit mehreren Jahren litt ich an Parelis der Schnerven und an stechenben Schnerzen durch die Augen. Seit mehreren Jahren litt ich an Parelis der Schnerven und an stechenben Schnerzen durch die Augen und Rohfined. Is schien meine alls gemeine Gesundbeit zu beeinträchtigen.

"Meine Augen waren io schlimm, daß ich nicht seine durch und freien aber seinere Arbeit verrichten sonnte. Als ich zuerst au Tr. Oncal schreibe verschen den Fra lere flatte, answertete er, daß mein Leiden Parelis der Schnerven sei. Tann ließ ich mir seine Aussellen sich Lann ließ ich mir seine Ausgen wahren sich seine lich ich mir seine Ausgen und sehn sich leide nicht mehr an den schlimmen Kopfichnerzen. Ich wandte die Behandlung gebrauchte sink Mochen an. Ich sann nicht genung segr zum Lobe der Dr. Oncals Ausselnsungs-Kehandlung und was sie für mich gethan dat.

Befdadigte nie ein Muge. Dr. Oncal ift ftolg auf bie Thatjache, bas bei all ben Taufenben, bie er beganbelt bat, in teinem falle er bos Auge eines Natienten beidabigt bat. Er brancht nie ein Meffer bei ber Behandlung irgend eines Mugen.

"Mugenfrantheiten furirt

ohne Edneiden." ift ber Titel eines neuen Buches, meldes Dr. Queal foeben gefdrieben bat,

und welches bon angesebenen Mus toritaten als Bugabe gu fete 

genicals, welche wunderbar wirft obne Schnier-gen ober Unannehmlichteiten zu verursachen. Trot Telephon, Gentral 3027.

(Ermabut biefe Beitung wenn 3br ichreibt.)

72. Bl., 250 F. oftl. von Aba Str., Subfr., 25X 124, C. Meyer an Fred Deine, \$1000. Brightmood Ave., Rardweftede Avers Ave., Subfr., 58×125, P. S. Riffe an Billiam T. Sart, \$1175. \$1175.
McCean Abe., 74 F. weitl, von Ballon Str., Sübfront, 25×125, E. M. Oswald an Silas J. Conone, \$1300.
20. Str., 250 F. weitl, von Nobey Str., Südront,
25×124 9. Nachpas von Theo. Guttle an Emilie
Schmidt, \$1250.
Pautina Str., 248 ~ jüdl, von Nott Str., Weitfr.,
374×133, A. Cobn an Dora Wortts, \$1500.
N. 43. Ci., Norbottefe Codgrave Ave., Mehitront,
100×144, W. D. Aroboning an Prefton J. Tavis,
\$2000.

front, 25×125, F. B. Kilburg an Anna S. Doornbos, \$2700. Toornbos \$2700.
St. Louis Nec. 48 F. nördl. von 16. Str., WellsLouis Nec. 48 F. nördl. von 16. Str., Wellsk2000.
Neften Abe., 25 F. nördl von 19. Str., Offre.,
400/110. Anthony McCirop's Radiab an Malter
Mills, 224,000.
Neften Abe., 50 F. nördl. von 12. Nl., Offkont,
5.123, Laura B. King an James Spadman,
k2000. 3000. Seite, 200 F. fübl. von 37. Str., Offic., 25x120. Julius Klinger an Albert und Augufte Krell, 23000. front, 25%170.8, George Le Rop an Thomas Green, \$1875. Union Ube., Rorboftede 71. Str., Beftfe., 38.2.95, Charles 28. Bierce an Billiam B. Billiams, S. Chicago Ave., 190 F. füböff, ben 71. Strafte, Sidbmefftr., 25×125, A. Piffey an Catharine V. Berger, \$2000.
Poans Ave., 184 F. fübl. bon 45. Str., Offrenta, 23×1784, Warp Kiernan u. U. an Mary Kiernan, \$1047. 1047.
14. Str., Rotto Rietnan u. u. an Warp Pietman, 11047.
14. Str., Rotbwestede Throop, Sübfr., 25×124. Charles W. Karbach u. A. an Martin A. Kyersion, \$15,160.
Tulton Str., Sübostede Sacramento Ave., Rordfe., 64×150. Phillip Niebmann u. A. on Williams G. Spangenberg, \$2916.
Wilnauster Ave., 800 und 892. 66×100. feriner 100×50 F. binten, bas Chicago Ratatorium u. A. an George R. Lester, \$26,200.
Seaulbing Ave., 125 J. nörbl. von 13. Str., Osstr., 25×124, A. Stephen u. A. an Ella M. Keister, \$1400.
Chicago Ave., 2004 F. östl. von Pine, Sübfr., 50×121. R. A. Eiggs u. A. an Mary A. Siggs. 121. M. A. Biggs u. M. an Marty u. Diggs, 43500.
Spieles Abe., 67 J. fübl. von S3. Str., Wekte., 31.35×133, A. Ckerlund u. A. an Budingdam Chandler, 1990.
Michigan Abe., 32 K. fübl. von 25. Str., Okte., 16×64. Dime Savings Bank an Edward E. Elebge, \$4000.
Laffelbe Erunbeigenthum, E. E. Elledge an Sal. S. A. Donnes Str., 132 Jr., al. von Leavitt Str., Sübstr., 17.79×200. S. S. McCartney an Caroline M. Cherbalt, \$6500. Ontr., 29(x)47. 3. U. Malington au Margaret. U. Machet, 25:00.
Karnan Abe., Süboftede Clifford, Sübweffr., 1028x\25, G. G. Bleber an Kate J. Cratin, \$2500.
Laifted Str., S., 478, 25\times(10), himes Appel an William Annin \$15,500.
Leben Boe., Süboftede Congres Str., Nordweffr., 133\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\times(13)\t Allinois, \$186.000.
Bedoes Arc., Aarbusefiede 61. Str., 83.35x123.
Chrales C. Suber an Thomas F. Evans, \$35.000.
20 Saffe Str., 178 F. nördt, von 38. Str., Westfr., 244-1214, Lilia A. Evans an Michael L. Moan \$10.000.
Bentmorth Arc., 624 F. stdt. von 35. Str., Wests
fr., 242-1204, T. B. Evans an Michael L. Ryan,
\$2750.
Montrels Inc., \$255-254. seron. Rontrofe Ape., Rorbweftede harbing Ave., Sabfr., 212×134, B. Loveles an Billiam h. Moers. 26375. Maribiteld Abc., 75 F. nördl, von Clarinda Str., Betht., 25×130, Rachiad von F. Gehnke an Friederide Gehnke, \$1500. Marten Abc., 150 F. öffl, von South 40. Abenus, Rorbir., 46×157, A. E. Zurr an Edith Edgren, \$4000. Fist Str., 122 F. jüdl. von I. Bt., Offir., IX 125, R. hante an B. Systemski, \$1350. Shields Ave. 482 F. nördl. von 57. Str., Melite., 49×117, N. Cole an James Martham. 2000. Champlain Ave., 141 A. nördl. von 67. Str., Chetrout. 58×121.9, Michael A. Myan an Philip. Ungften, \$2500.

Str., I.55 F. welll. von Berth Ave., Subfr., 29×133, C. B. gaviland an Christian A. Melin, \$2500. \$2000. Green Str., 125 & nörbl. von 60. Str., Weffr., 25×125, U. T. Cavell an Michael J. Pinnigan, \$1200.

#### Die Tumulte in Aroatien.

Mgram, Anfang Gebt. Die unmittelbare Beranlaffung ber Tumulte und Ausschreitungen, die am Sonntag begonnen haben, bilbete ein in einem Belgraber Blatte ericbienener und bom hiefigen "Grbobran" über= nommener Artitel, worin ben Rroaten jebe Eriftenzberechtigung, ja fogar ihre eigene Sprache und Nationalität abertannt wurbe. Um Conntag Bormit= tag fammelte fich bor bem Bebaube ber ferbischen Rirchengemeinde eine große Menschenmenge an, welche, Bermun= ichungen gegen die Gerben ausflogend und nationale Lieber fingend, ein Steinbombarbement gegen bie Fenfter ber im felben Saufe gelegenen Gerbi= ichen Bant eröffnete. Faft fammtliche Tenfter bes hauses wurden gertrum= mert. Ingwischen war bie Polizei er= schienen. Berittene Polizisten suchten bie Menge auseinanderzutreiben. Die Demonstranten flüchteten und fammel= ten fich in anberen Gaffen an. Gin Theil gog bor bie ferbische Boltsichule, mabrend Undere burch bie Breradobic gaffe fich bem Saufe bes Raufmannes Matticewic zuwendeten. Un ben bei= ben Orten wieberholte fich bas Stein= bombarbement. Die Polizei machte bon ber blanten Waffe Gebrauch und nahm mehrere Berhaftungen bor. Deh= rere Berfonen murben bermunbet unb einige Boligiften bon Steinen getroffen. Rachmittags erneuerten fich Die Demonftrationen in berftarttem Dage und bauerten bis in bie fpate Nacht. Gegen 5 Uhr nachmittags gog eine große Boltsmenge bon einem Raffeehause jum anbern, forberte überall ben Srbobran" ein und verbrannte ihn an Ort und Stelle. Muf bem Jellacicplage fuchte Polizei=

Rongipist Bellocevic bas Autobafé gu berhindern. Studenten und Arbeiter fielen über ihn her. Bellocevic erhielt Stodhiebe und mußte ärztliche Hilfe in Unfpruch nehmen. Abg. Dr. Frant und bie Gemeinberathe Rafparovic und Timet fuchten beruhigend auf die Menge einzuwirfen, jeboch bergebens. Bemeinberath Rasparopic murbe bon ber Polizei unter ber Anschuldigung ber Aufwiegelung verhaftet, jedoch nach pro= totollarischer Einvernahme wieder auf freien Fuß gefest. Die Nitolicgaffe mar bon 5 Uhr an bon einer bichten Men= fchenmenge befett. Sier befinden fich in einem Sofgebaube bes Sauptpoft= amtes bie ferbische Druderei und bie Rebattion bes " Erbobran". Wieberholt bersuchten es junge Leute, in ben Sof einzubringen, wurden aber bon ber Boligei bertrieben. Um 7 Uhr Abends burchzog ein Trupp von etwa hundert jungen Leuten ichreiend bie Stragen, gefolgt bon einer großen Menfchenmen= ge. Bei Gintritt ber Dunfelheit fehrte allmählig Ruhe ein. Die Strafen bo= ten aber trogbem ein lebhaft bewegtes Bilb. Es wurde militarifche Uffifteng beschafft, und Patrouillen zogen bis fpat in bie Nacht burch bie Strafen. Um 11 Uhr Nachts fanben noch De= monftrationen bor bem Palais bes Grundbesigers Medatovic auf bem Brinpplage ftatt, wobei bie Fenfter bes Balais eingeschlagen murben. Die Bolizei nahm zwei Berhaftungen bor. Um Montag Nachmittag um 5 Uhr fanben Demonstrationen por einigen fer bifchen Geschäften ftatt. Gin Stubent, ben man für einen Rebatteur bes "Srbobran" hielt, wurde von ber Menge schwer mißhandelt. Desgleichen er-litt ein Polizist schwere Berletungen. Dies bie Borfalle bis geftern Rachmit= tag um 5 Uhr. Der froatenfeindliche Artitel bes ferbischen Blattes hat mohl nur einen längft bollen Topf gum Ueberlaufen gebracht. Bu ben natio= nalen Begereien tommen noch religiöfe Gegenfage; Die Gerben find orthodor,

Die Rroaten fatholisch. In ben folgenden Tagen murben bie Unruhen forigesett. Nach Mitternacht bom Dienstag auf Mittwoch plünderten umbergiehende Rotten die ferbischen Rauflaben, gundeten beren Ginrichtung an und hauften in mehreren bon Gerben bewohnten Gaffen wie Morbbrenner. Der penfionirte Sauptmann Bittos wurde bei feiner Rudfehr nach Saufe aus feiner Bohnung und burch bie Gaffe geschleppt. Der alte Mann wurde trot feines Flebens fürchterlich geschlagen und mußte ichwerverlegt in's Spital gebracht werben. Es wurben gablreiche Berhaftungen borgenommen, barunter bie mehrerer plunbernben Meiber, fowie zweier Journaliften, bie bie Menge aufhetten. Gegen Mittag ift Militar eingetroffen und in allen Gaffen aufmarschirt. Das Standrecht wurde berfündet.

Trop ber militärischen Intervention wiederholten fich bie Erzeffe in verftarttem Mage. Die Menge befigt formliche Proffriptionsliften mit einem Bergeich= nif ber in Ugram wohnenben Gerben, bie ber Reihe nach heimgesucht werben. In berichiebenen Gaffen wurden gum Soupe ber Plünderer gegen bas Militar Barritaben errichtet. Es murben neuerbings zahlreiche ferbische Geschäfte, fogar auf ber hauptstraße 3lica, trobbem biefelbe militarifch abgefperrt mar, geplündert. Besonders arg haufte bie bon Bauern aus ber Umgebung ber= stärtte Menge im Billenviertel und in ber äußeren Stabt. Alle Gerben haben sich mit Revolvern bewaffnet und zwei Damen auch icon bon benfelben auf offener Strafe Gebrauch gemacht. Jahlreichen Sausbefigern, auch nichtfer-bifden, tamen Drohbriefe gu, bag bie Ungriffe gegen fie borbereitet feien. Die Gefängniffe find überfüllt.

## 65- Indianapolis und zurüd —85

um 20., 21., 22. Sept., giltig für Rüdfahrt bis 25. Sept. Stadt = Lidet = Office, 232 Clart Str. Telephon: Dar. 1245. Bahnhof: Berberg-Station. 7.9,11,13,16,13,201

- Rühner Bergleich. - Dberft: "Na, Rind, haft Du auch teine Furcht bor ben vielen Leutnants?" - Toch: ter: Rein, Papa, ich bin militar fromm."

- Splitter. - Willft Du bes Lebens Soben erreichen, mußt Du bem mahren Touriften gleichen; Erftens: auf tuchtige Führer feben; zweitens: ben richtigen Zeitpuntt erfpaben; brittens: Rühn Alles nieberrennen und bie Gefahren ber Wege tennen!

- Das Sauptübel. - X .: "Saben Sie gehört, ber Müller hat ben Meier beinahe tobt geschlagen; eine Flasche boll Getreibefummel hat er auf feinem Ropf gang zerschlagen." - D .: "Wie bumm bon bem Müller - mit bem theuren Schnaps fo umzugehen!"

- In ber Oftfee. - "Bfui, Erna, jest haft Du mir bas entfegliche Galg= maffer in ben Mund gefprigt."-"Barbon, ich bergaß, bag Du ein "Gold= fisch" bift."

#### Cedar Late - 50 Cents.

Gutes Fifchen. Sonntag=Exturfionen bis 28. Cept. 50c. Tidets nur auf bem ibe: giellen Zug giltig, welcher bon der Dear-torn-Station um 9 Uhr Borm und bon Cebar Late 7 Uhr Abends abfahrt. Stadt: Tidet=Office, 232 Clart Str. frja, jp5-28

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Ungeigen unter biefer Rubrit 1 Cent bas 28

Berlangt: Junge in Apothete. 708 S. Salfted Str. Berlangt: Marter für Salagn, 3037 State Str. Berlangt: Treiber für Baderel-Bagen. 5 Tell Bl. Berlangt: Dritte Sanb Cate:Bader. 5 Tell Place Berlangt: Agent um Bestellungen entgegenguneh-ten. 785 R. Boob Str. Berlangt: Guter Mann an Defen. DR. Reis, 238 Berlangt: Rlempner. M. Reis, 238 Evergreen Av., Ede Leavitt.

Berlangt: Borter für Saloon; muß englifch fpre den. Lincoln Abe. und Grace Str. Berlangt: Dry Goods-Berfäufer; nut in Allem ochanbert fein. Bm. Hand, 1087 B. 12. Str. jamobi

Berlangt: Schneiber für alte und neue Arbeit and ein junger Mann jum Gelfen. Ede Lincoln und Bebfier Abe. Berlangt: Junger lediger Mann als Porter und Bartender. 6701 C. Salfted Str. fajo Gin guberläffiger Treiber; muß ftabt: 193 Bells Str.

Berlangt: Gin Rnabe für Regelbahn-Urbeit. 130 Berlangt: Guter Schneiber an Sofen und Beften; fetiger Blag. F. Gierg, 982 B. 21. Str. Berlangt: Mann als Borter. 2295 Archer Abe., Ede Canal Str. Berlangt. Starfer Junge für Sausarbeit. 49 2B. Mabijon Str.

Berlangt: Bladimith Finifbers und Belfer ar Wagen-Arbeit; guter Lohn. Lorzusprechen Soni Morgen, 62 N. Halfted Str. Berlangt: Junge für leichte Arbeit. Billiam Bendhuus, Dry Goods & Rotions, 1236 Belmont

Berlangt: Guter Maler, 30 Cents bie Stunde. Berlangt: Stetiger Mann als Porter für Saloon. 338 Cipbourn Abe. Berlangt: Gin Gartner für ftetige Arbeit. 1651 R.

Berlangt: Gin Borter für Galoon, 81 Mells Str. Berlangt: Ginige gute Jungen fonnen ein gutef eichaft erlernen; \$4 für ben Anfang. 188-189Cale Berlangt: Starter Junge im Meat Martet gu belfen und Bierb beforgen, 555 31. Str.

Berlangt: Guter Schmied für Bagen und Pferbes beichlag. Rann auch Sonntag nachfragen. 5242 Bents morth Abe. Berlangt: Baufdreiner, 3447 G. Beftern Abe. Berlangt: Bute Tapegierer und Painters. - 6716

Berlangt: Bauichlifer. 1607 51. Str. Berlangt: Drei gute Regeljungen. 321 Sheffielb

Berlangt: Ein guter Bushelman, fofort. Chicago Opera Souje, 112 S. Clart Str. Berlangt: Guter Saloor-Porter. Soiel Le Grand, Kingie und Wells Str. Berlangt: Barleeper und Porter. 142 G. Rorth

Berlangt: Schneiber; erfter Rlaffe Rodmacher. Rachzufragen 221-31. Str., nabe Indiana Abe. Berlangt: Rod-Schneiber. Jofeph Denry, 1065 Milmautee Abe. Berlangt: Gin guter Teamfter. 167 Sigh Str Berlangt: Gin Mechaniter ober Dafchinen-Schlofs fer. 323 Sebgwid Str.

Berlangt: Aufgewedter Junge, welcher Luft hat, bas Drh Goods-Geichaft zu erleinen. Ede Rorth Ube. und halfteb Str. Berlangt: Bur ein hardwares und Blumbings Geichaft ein etwa lojabriger Junge. 1197 R. Sal-fteb Str.

Berlangt: 1. Sand an Cates. Rachzufragen Abends 7 Uhr. 334 Sedgwid Str. Berlangt: Junge bon 15 Jahren. 451 Carrabee Berlangt: Aelterer Mann für Sansarbeit, Aferb und Boiler gu beforgen. 187 Center Str.

Berlangt: Sofort, ein orbentlicher, ftabtfunbiger Junge. Roelling & Rlappenbach, 100-102 Ranbolph Str.

Berlangt: 2 gute Manner, Flaidenbier gu ber-taufen. Gotifried Brewing Co., 2502 Mallace Str. fason Berlangt: Regeljunge. 321 Sheffielb Mbe, Berlangt: Ein Barbier, um einen Laben ju et 3ffnen. Gute Rachbarschaft. Abr.: 2B. 952 Abent

Berlangt: Deutscher Junge aus guter Familie in Butcher Chop. 467 B. Divifion Str. frigio Berlangt: Tijdler. Dodfter Lobn für gute Ur-beiter. Reicham & Rothfdilb, 316 G. Clinton Str. Berlangt: Breffer an hofen. 508 R. Maribfielb

Berlangt: Gin Junge, an Cates zu arbeiten; guter Lohn. 588 Blue Island Abe. fria Berlangt: Gin erfahrener Grocerp-Clert. 4613 6. Afbland Abe. fria Merlangt: Schneiber jum Trimmen und Egamis niten. 195 Martet Str., 6. Stod. frfa Berlangt: Ein Mann, um auf ber Farm ju ar-beiten. John Zacharias, 95. und Weftern Abenue. frfajon

Berlangt: Ugent für South Chicago Branch einer biefigen Brauerei; muß Sicherheit stellen und Er-fahrung haben. Abr. mit Angabe bes Alters und früherer Thätigkeit unter: B. 912 Abendpost. friajon

Berlangt: Rug-Beber; ftetige Arbeit. Abenbs offen. 4524 Co. age Grobe Abe mibofrsa Berlangt: 50 Jungen für Fabrifarbeit. Beftjab-lenbe Stellungen. American Can Co., Maywoob, 3a. 14fp, link Berlangt: Architettur-Gifenarbeiter für Shop. Guter Lohn. Dearborn Foundry Company, 1525 Dearborn Str. 9fp,2mR

Berlangt: Guter Bufbelman. 738 119. Str., Beft Bullman. 17fp, 1m Berlangt: Guter Schubmacher un Reparaturen. Stetige Arbeit. 227 S. State Str. mibofrfa

Berlangt: Manner und Anaben. (Ungeigen unter biefer Rubrit 1 Cent bas Bort.

Berlangt: Schreiner an Laben-Ginrichtungen, 178 Berlangt: Grocery Clert. Reller, 595 Lincol Berlangt: 4 gute beutiche Manner für Fabrif. arbeit; auch 6 Madden. Rachzufragen 235 Johnson Etrage. Berlangt: 5 Painters, fofort. C. Rujowsti, 3242 Brand Abe., Sanfon Part.

Berlangt: Ein ordentlicher junger Mann für gen: und hausarbeit. 699 S. Afhland Ave., Berlangt: Junger Mann an Cates ju helfen und Morgens Wagen zu treiben, 733 G. 47. Str. Berlangt: Mehrere arbeitjame Jungen können bei gutem Lohn beständige Arbeit baben in ber Solis-maaren-Kabrit, Ede 16. und Fist Str., öftlich bom Center Abe. Biaduft.

Berlangt: Manner und Frauen. (Ungeigen unter biefer Rubrit 1 Cent has Bort.)

Berlangt: Mann und Frau, über bem Stall 3' obnen, und ein Mann im Stall zu arbeiten. 93 8. Ban Buren Str. Berlangt: Guter Bugler und Bafter, Maidine und Sandmadden, Madden gum Lernen an Rode Berlangt: 2 gute Schneiber an feinen Reparatu

ren, hoher Lohn, immer Arbeit; auch ein Dab bas von ber Schneiberei etwas verfteht und S machen tann. Sprecht bor beute Abend ober Sonn tag bon 10-12. 377 R. State Str. Berlangt: Schneiber und Schneiberinnen. gufragen beim Superintenbenten in "The State, Jadfon und Quinch.

Stellungen fuchen: Manner. (Angeigen unter biefer Rubrit 1 Cent bas Bort.

Befucht: Guter Bader fucht Arbeit an Brot un Rolls. 397 Beft Ohio Str. fajor Gewiffenhafter junger Mann fucht Be für Morgens, ebentuell bis gegen ! ittags. Abr.: E. 733 Abendpoft. Gefucht: Gin altlicher Mann, 57 3abre, Beschäftigung in Haus oder Stallarbeit unter Scheidenen Ausprüchen. Adr.: A. 115 Abendpost Gefucht: Junger Mann fucht Plag als Barter fceut teine Arbeit. Bobl, 321 Sheffield Ave. Gefucht: Junger beuticher Butcher, frijch einemanbert, fucht Arbeit als Gelfer. Derber Micael

Berlangt: Frauen und Dadden.

#### Laben und Fabrifen.

Berlangt: Erfahrene Operators an Damen-Maifts und Sfirts. Radgufragen beim Fabrils Suberintenbenten, 9. Floor. 9. Floor. Mariball Field & Co., State Str.

Berlangt: Erfahrene Finishers an Cloats, Suits and Sfirts. Radyufragen beim Fabrif-Superin-enbenten, 9. Floor, State Str. rjamo Marjhall Field & Co.

Berlangt: Gute Sandmädchen an Shoproden. - 03 S. Morgan Str. Berlangt: Lehrmädchen für Rleibermachen. Rleine 20bn. 3222 Forest Abe. Berlangt: Mabden an Sojen; eleftrifcher Betrieb Berlangt: Aufgewedtes junges Madchen für Store. 2 Clibourn Abe. Berlangt: Gine gute Raherin und Mabchen um bas leibermachen gu erlernen. 1117 Milwaufee Abe. Berlangt: Geubte Mafdinen-Raberinnen an ge-flepbten Roden; \$8 bis \$12 bie Boche. 741 Gif-probe Abe., Kraus. Berlangt: Majdinen-Madden an Cuftom-Sofen uter Lohn. 14021 R. Salfteb Str.

Berlangt: Rleibermacherinnen und Lehrmädchen. Drs. Mabiad, 734 Clipbourn Abe. Berlangt: Mabden, um Rleibermachen gu erler: ien. Mrs. Scharien, 724 R. Salfteb Str., über nen. Mrs. S sishaus=Office. Baderei. Abr.: 3. 623 Abendpoft Berlangt: Erfahrene Maidinenmabden an Sfirts, guter Lohn. 238 B. Dibifion Str. Berlangt: Erfahrene Sandmabden an Coats. 293 Dapton Str. frfa

Verlangt: Mädden, um Schnuren-Aortieren bers-untellen; auch Lehrmädden. E. L. Manfure Co., 74 Michigan Abe. 4 Michigan une. Berlangt: Erfahrene Maschinen-Operators. Compffraft. 81 und 83 Ein Straße, unterer bofriafon

Berlangt: Eine gute handnaherin an Pelze; eine Kleibermacherin borgezogen. Klugman, 491 Bells Straße. frigfommo Berlangt: Gine tuchtige Berlauferin in einem Cleaf Store. Guter Lohn. 244 Cft Rorth Abe. friamo

Berlangt: Erfahrene Lace Goods Operators, sowie Hilfe an Boas und Ruffs. Chicago Braiding & Embroidern Co., 254—256 Franklin Str. bmbofria Berlangt: Erfahrene Bonnag, Shirmer, Plau und Cornelly Operators. Chicago Braiding & Embroisberh Co., 254—256 Franklin Str. bimibofrfa
Berlangt: Erfahrene Majdinenmühden für leichte Arbeit. Hower-Mafdinen. Chicago Braiding & Emstreibeth Co., 254—256 Franklin Str. bmbofrja Berlangt: Mabden für Rapier Falt: Schachtelarbeit - Mafchinen und Sandarbeit. Guter Lohn. G. B. Sefton Mfg. Co., 241 S. Jefferson Str. 15iplm& Setlangt: 30 Madden für Fabritarbeit. Sprecht bor wegen naheren Einzelheiten. Beftjablenbe Arbeit. American Can Co., Maywood, 30. 14ip, lm Berlangt: Strider mit ober ohne Erfahrung. Mir leinen Madden bas Striden. Arbeit bas gange Jahr. Friedlanber, Brady & Co., 1245 State Str. 3lag-28ip. ?

Berlangt: Tudfige haushalterin mittleren Alters; Empfehlungen. Schreibt ober iprecht am Montag wijchen 11 und 3 Uhr vor. Mrs. R., 454 S. Sacramento Ave. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit; muß ju Sause ichlafen. 228 Rorth Abe. Berlangt: Gin Madden, gute Rodin, für all-gemeine hausarbeit; teine Bafde; zweites Mab-den wird gehalten. Radzufragen: 36 After Etr. famo Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit; Familie bon gwei Erwachsenen; guter Cobn. 1882 Cafbale Abr.

Berlangt: Saushälterin bei Wittwer mit Rin-bern; fann auch fleineres Rind mitbringen. Lobn 83-84 bie Roche, hermann Louis, 559 Met 41. Straße, Ede Buttler. Berlangt: Meltere Frau als Saushälterin für kleine Familie; 2 Rinber. Nachgufragen im Store, 1450 Cgben Abe.

Berlangt: Mabden ober Frau für leichte Saussarbeit; gutes Seim. Berner, 941 Jadion Boulesbard, Ede Catleb.

Berlangt: Rettes bentiches Madchen, über achtsehn Jahre alt und auf der Rordwestjeite wohnhaft, für Causarbeit; tann Abends nach Gaule geben. Rachzufragen irgend einen Tag nächfter Boche.—Mrs. F. Klapproth, 138 Humboldt Boulebard. Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Arbeit im Reftaurant. 50 State Str., Bajement.

Berlangt: Madden für allgemeine hausarbeit.—
791 R. Leabitt Str.
Berlangt: Röchin in einem fleinen Boarding-Kaus; blos & Berjonen; alle Bequemlichfeiten. 6400 Montoe Abe.

Berlangt: Ein Madden für allgemeine hausar-beit. Sübleite-Trunballe, 3143 State Str. 151p, 1m2 Stellenbermittlungs-Agentur 507 BB. 63. Str., berlangt Rabden für allgemeine Sausarbeit. 43 bie 26 modentlich. 23. Fellers, bas einzige großte beutich-amerita-niche Bermittlungt-Inftitut, befindet fich 586 R. Clarf Str. Conntags offen. Gute Blage und gute Rabden brompt beforgt. Gute haushalterinnen im-mer an Cand, Tel.: Dearborn 2281.

Berlangt: Frauen und Madden. (Ungeigen unter biefer Rubrit 1 Cent bes Bort.)

Sausarbeit. Berlangt: Ein gutes, frisch eingewandertes füb-utiches Mädchen für allgemelne Hausarbeit; guter hn. 1048 Billwaufee Abr., 2. Floot. Berlangt: Madden für Sausarbeit; fleine Fa-tilie; gute heimath; Abends frei. 1030 Milwaufee

Berlangt: Frau ober Madden für Hausarbeit; gu-ur Lobn. 1312 R. Weftern Abe., Reinhardt. Berlanat: Erfte Rlaffe Baitreb; privat. \$5-\$6. Berlangt: 100 Mabden für Sausarbeit für Rorb. und Gubfeite; Lohn \$4, \$5, \$6. 586 . R. Clart Str.

Berlangt: Mabden für Sausarbeit; gute Bei-

Berlangt: Rleines Madden; muß gu Saufe Glafen. 966 R. Saffted Str., nahe Garfield, 1.

Berlangt: Gutes beutiches Mabchen fur Ruchen: beit. 1317 Grace Str. Berlangt: Matchen im Saushalt gu helfen. Dunning, Ede Sheffielb. Berlangt. Gute Röchin: Lobn \$6-\$7; fer Madchen für Sausarbeit. 199 B. Divifion Str. Berlangt: Baichfrau. 377 28. Divifion Etr., oben. Berfangt: Gin Madden für Rochen, Baichen und figeln in fleiner Familie. 588 Dearborn Abe.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit.-Ars. M. Oppenheim, 4715 Champlain Ave. fam Berlangt: Deutsches Madden üfr allgemeine baus neil; fein Kochen; guter Lohn. Nachzufragen 132 Bar. Buren Str.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit .-Berlangt: Gine Saushalterin, 922 Bolfram Str. vifchen Coutoport Abe, und Berry Str. Berlangt: Mabden für leichte Sausarbeit. 738 Berlangt: Madden für Sausarbeit, mit ober ohne Beiche. 717 Bells Str., Lop Flat. Berlangt: Deutsche Rochin und Laundreg in Fa-nilie bon 3. 4810 Michigan Abe. Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit. 1864. Ceelen Ave., nabe Roscoe und Roben. Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. Berlangt: Madchen fur Sausarbeit und in Bades ei gu belfen. 551 2B. Chicago Abe. Berlangt: Gine Lund-Röchin, ein Madden für liidenarbeit, ein Madden für Zimmer-Arbeit. Zu ifragen 134-5.Abe., Aurora Cafe.

Berlangt: Gine 2. bentiche Orber:Röchin. 351 S. Berlangt: Gin beutiches Mabchen für allgemeine Sausarbeit. 1508 Michigan Ave. Berlangt: Saushalterin, mittleren Jahren, bei Berrn. 2829 Armour Abe. Berlangt: Gutes Mabden für Rinber. 2610 Bent

Berlangt: Gin Madchen, bei der hausarbeit mit-ubelfen. 49 Elaine Place. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Saus rbeit. 872 B. Mabifon Str. Berlangt: Gutes Madden für Sausarbeit; feine Berlangt: Frau jum Jegen im Schulhaus; muß n ber Rachbarichaft wohnen. Fairfield und Diver-

Berlangt: Meltere Frau als Saushalterin. Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche housarbeit; Behandlung und Lohn gut. 64 Beeth Blace, nabe Dibifion und Wells Str. mi mibofa Berlangt: Madden für allgemeine Hausarbeit in fleiner Familie. Gutet Lohn. 4850 Champlain Abe., 2. Flat., Subfeite. frsason

Berlanat: Junges Mabden für leichte Sausar nuß am Tijd uafwarten tonnen. 67 D. Rorth Berlangt: Aöchin in kleinem Boarding House; kann auch ein Kind mitbringen. 999 Blue Island Arenue, nahe Robeh. bofrfa

Berlangt: Bimmermabchen und Ruchenmabchen 1 Wells Str., Garfield Coufe. bofrie Berlangt: Maden jum Bimmeraufraumen. Soel Meper, 356 S. State Str. bofrfa

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit; Lohn \$4; Sonntags fret. 1011 28. Fullerton Abe. midofria Berlangt: Gutes Madden für Sausarbeit. 315 Blue 38land Abe., Ede 13. Str. frfa

Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit 1 Cent bas Bort.) als Saushalterin. Bu erfragen nad 3 ilbr: 142 Bells Str., Top floor, Flat 3. Gefucht: Junge beutiche Frau fucht Beicaftigung jeder Urt. 567 Bells Str., erfte Etage. Gefucht: Gine beutiche Frau, 48 Jahre alt, fucht Stellung als haushalterin. 5214 State Str. Gesucht: Erfahrenes Mabden such Stelle in flets ner Aribatfamilie. Lohn \$4. 1765 Leabitt Str., nabe Roscae Blob.

Beincht: Erfahrene Rrantenmarterin fucht Stelle bei Wochnerin ober anderen Kranten. 393 Bellsftr. Bejucht: Deutiche Frau, gut im Rochen und Sausarbeit, fucht Beicaftigung. 2168 R. Afhland fria

#### Perfonlices. (Ungeigen unter Dicier Rubrit 2 Cents bas Bort.)

Galifornia und Pacific Northwest:—Audson Afton berbinlich gestührte Extursionen gehen ab von Ehrecogo jeben Dienstag und Donnerstag via der "Seente Route" durch Colorado und des fessengeriges am Tage, bietet einen vollständigen Touristen-Augdienst nach California und den Pacific-Nordwesten, wodund die Keise angenehm, billig und unterhaltend wird, Dargains in Falrfarten sitt din oder din und prist nach California. Portsand, Tacoma, Scattle. Calt Lase Cith und Golorado Orten. Schreibt oder spricht vor der "Audson Alton Czcursions", 349 Macquette-Ochäube, wegen freiem Reise-Handbuch. 220g.

Bur Gröffnung meines Saloons labe ich für Samftag, Sonntag und Montag, ben 20. 21. und 22. Sept., meine Freunde, Befannte, fowie bas beerbe Publiftum zu einem echt bairifchen Lunch ein. Groebenn Lorens Rigner, 324 Sedgwid Str., Ede Siael Str., Ede

Elleganders Gebeimpolizet-Agentur, 171 Balbings ton Sir., Zimmer 206, untersucht Diebstähle, Schwindeleien, ungludliche Familienverbaltnisse u. f. w. Cingige beutiche Agentur. Nath fret. Sonn-tags bis 12. Telephon Main 1806. Rringt biefe Anzeige und \$1.00; 3hr befommt 19 unferer beften Photographien und ein großes folerie-tes Bilt; Conutags offen. Johnson, 113 Cft Allams Str. Echte beutiche Filgicube und Nantoffeln jeber Größe fabrigirt und halt borrathig M. Zimmermann, 148 Clybourn Abe. 13tp, Im2

Pferbe mit Quittors und Subneraugen furirt von Brofeffor Figgerald, 4923 Cottage Grobe Abenne. Pferbe beidlagen. 6fp,1mx Beirathegefuche. (Angeigen unter biefer Rubrit 3 Cents bas Bort, aber teine Unzeige unter einem Doffer.) Beirathsgefuch. - Ein Junggefelle, Israelit im Beiige eines ameritanifden Patents, minicht fich ju berheirathen. Abr.: G. 730, Abenbpoft.

Beirathsgesuch: Melterer Mann, mit 3 Rindern, 6. 4 und 2 Jahre, sucht die Befanntichaft einer eins sachen, finderlofen Wittwe bon 40 bis 45 Jahren ju machen, um, wenn gegenseitig geneigt, ju beirathen. Sat fein eigenes beim außerbalb ber Stabt. Abr.: 28. 910 Abendhoft. Deitathsgefuch: Bin Deutsch-Ameritaner, 28 Jahre alt, ebangelifd, mit fleinem Geschäft, bes Alleinseins mibe; jude Damenbefanntschaft, bem Arbeiterfande angehörig, gweds heirath. Abr.: 28. 1995

Ru vermiethen.

Ru bermiethen: Store und Wohnung, 4 3ahre lites Millinern. 1175 2B. Rorth Abe. Bu bermietben: Butderfhop mit Ginrichtung. 901 Belmont Abe. Bu bermiethen: 4 belle moberne Front: Bimmer. ub Abe

Bu vermiethen: Ruche, Schlaf und Babegimmer. 170 Billom Str., Rorbfeite. Bu bermiethen: Billig, 2 Zimmer, mi Gas, Babezimmer, an Bittwe ober Chei benen ber Gigenthumer bas Abenbbeot : nehmen tann. Borguipteden Abenbs ober nehmen tann. Borguiprechen Abends ober Conntag Morgen. 1834 Reta Str., hinterhaus.

Bimmer und Boerd. (Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.)

Berlangt: Anftanbige Dame fann heim und Roft paben. Debn, 426 B. Chio Str. Monn mit Rinbern findet Beard 235 Ordarb Bu bermiethen: Dubides großes Alcove-Bimmer

wei Serren ober junges Chepaar; 2. Floor, über Lincoln Bart; enthaltend 2 große Rieiter. fets, Badezimmer angrenzend; mit febr guter ticher Roft. Breis magig. 1041 R. Clark Bu vermiethen: Helles Schlafzimmer an einen Rann. 64) S. Sangamon Str., obenauf. Berlangt: Boarbers. 1172 Dilmaufce Mbe.

Bu bermiethen: 3mei möblirte Front-Jimmer; illig. 362 H. Wood Str., nabe Divifion. Bampf-Beigung; billig. 190 Oft Huron Str. 2.

Bwei Geschwister ober zwei Freundinnen nöblirte Bettzimmer mit Frontzimmer, w olinscht mit Board. 281 hudson Abe. Bu bermiethen: Möblirtes Front: und Bettgim ner. 420 Garfield Abc., nahe Larrabee. Bu bermiethen: 2 einfache Front: Bimmer, billig, ur herrn oder Damen, 702 R. Salfted Str. Bu bermiethen: Möblirtes Zimmer. 256 Dio-

Bimmer und Board, \$4 wöchentlich. 117 R. Affe Berlangt: Boarbers, Frontzimmer, beutiche Fa-nilie. 237 B. Dibijion Str., nabe Sochbahn. Bu bermiethen: Eingerichtetes Zimmer, mit Boarb, neu beforirt. 159 W. Chio Str., 3. Flat, Front. Bu bermiethen: Un 2 herren, ein marmes Frontsimmer in fleiner beutscher Familie. 151 3nblana immer in fleine Str., Top Flat. Roomers verlangt in fleiner Familie. 35 Brigban Str., nabe Milmautee Ave.

#### Beidäftetheilhaber.

Gefucht: Partner, mit Gelb, um gutes Patent elbfittanbig gu bermerthen. Um. Schwarg, 88 Do: Berlangt: Junger Sufichmied als Partner, m \$50 ober \$100. Bu erfragen: 891 R. Salfteb Sti nabe Center.

Berlangt: Bartner, muß Burftmacher fein. Blat gemiethet. Radgufragen 1282 R. Weftern Abenne; Berlangt: Bartner mit \$200 bis \$300 gur Gabrita ion eines Ratentartifels; ausgezeichnetes Inbeftment.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 1c. (Ungeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.

Bu berfaufen: Gutes gefundes Aferd. 1200 Afb Billig. 183 Clybourn Abe., Meat Marfet. fri-Bu berfaufen: Gin 7 Jahre altes Bont, Beidir und Abaeton für \$140; berfaufe auch einzeln. 453 Weft Fullerton Abe. Sprecht morgen, Sonntag, bor. Bu verlaufen: Pferb, Bagen und Buggh. 140

\$30 fauft Pferb mit Buggy, Expreswagen, bop-peltes und einzelnes Gefchirr. 636 R. Salfteb Str., nabe Bladbamt. Bu berfaufen: Billig, Topmagen und Pferd, que ter Läufer. 553-31. Str., Felgmann. Bu bertaufen: 5 Arbeits-Pferbe, billig. 91. Dunning Str., 1 Blod weftlich bon Southport Abe

Bu bertaufen: Bonb, fleiner Springwagen, billig. Sonntag, 8-12 Uhr. 1022 R. Samber Abe. Bu berfaufen: Ranarienbogel; Ebelroller. 175 Dab-ton Str.

Bapageien, Die fprechen lernen, nur \$4. Rampfers Bogel-Store, 88 State Str. 20ag ?\*

Dobel, Sausgerathe te. (Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Muß berichleudert werden: Inhalt eines iconen Schaffen Barton: Ausstattung, Tavenhort, Echautelstüble, quartered eichen Ehzimmer-Ausstattung, Spigen-Vardinen, Traperien und Rugs, messingen Betikellen, Gaar-Matragen, Betiseprings, Oresses, Spissonser, BibliothetsAusstattung in Leber, Madogany-Tiid, Upright-Pianomit Garsen-Alfachment, alles beinade noch neu. — Sprech vor zu irgend einer Zeit. 3233 Bernom Abenue. Bu berfaufen: 2 eiferne Bettstellen, nebst Spring und Matraha, fowie Baby-Bett; billig. 177 In-biana Str., Top Flat.

Muß verfauft werden: Gas-Ofen, Carpets, alle Möbel und Alles, was zum haushalt gehört. R. Sauder, 4562 Indiana Ave. Bu berfaufen: Mobel, billig, megen Berlaffens ber Stadt. 305 Augufta Str.

Bu faufen gefucht: Gebrauchte und ungebrauchte haus-Mobel aller Art für die höchften Baar-Breife. 3. Leng, 775 B. Obio Str. 27ag, Innk Bianos, mufitalifche Inftrumente. (Ungeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Wer wunicht neues Piano? beftes Fabritat; ich habe es; brauche Gelb. Abr.: W. 916, Abenbpoft. 20fep, Iw

Bu verfaufen: Ebenholz-Upright-Biano, Anschlag in tabellosem Zustand, für \$75 daar. M. Schulz Co., 373 Wilmautee Ave. Bu berkaufen: Ein großes Square Rojenholz Lvon & Healy Piano; muß wegen Storage verkauft weiden. 930 B. Ban Buren Str. Bu berfaufen: Reues Upright Biano, jur Salfte bes ursprünglichen Breifes an eine gute Familie. 223 Oft North Ave. Su berfaufen: Square-Biano und Carpenter-gandmerfgeng. 4000 S. State Str., Saloon. 19ip, InX Beines Upright Biano, faft neu. für balben Preis. 317 Sebgwid Str., nabe Sigel Str., 15jept, 1m

Raufe- und Bertaufe-Angebotc. (Angeigen unter biefer Rubrit 2 Gats bas Bort.) Bu bertaufen: Barbierftubl, \$5; Fahrrab, \$5. Schmidt, 462 Couthport Abe. Bu berfaufen: Weinpreffen und Traubenmühlen. Ralifornia Honig, nur achte Waare, 15c per Afund bei 6 ober mehr Afund Abnabme. Bringt Gefahe mit. Pure Food Store, 413 Oft Rorth Abe. Bu faufen gelucht: Bollftanbige Bader:Ginrich: tung und Store Figtures. Abr.: S. B. 65, Abenb: poft.

Rahmafchinen, Bicycles 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Bu bertaufen: Gute Bheeler & Bilfon Rab: naichine, nur \$5.00. 541 Ogben Abe.

Untetricht. (Ungeigen unter biefer Ambrit 2 Cents bas Wort.) Englifde Sprachef. herren ober Damen, in Rieinflassen und privat, sawie Buchhaften und berivat, sawie Buchhaften und Bonbelsfächer, bekanntlich am besten gelebrt im R. M. Bulinet Gollege, 922 Milmaufee Uber, nabe Baulina Str. Tags und Abends. Breife mitig. Beginnt jest. Brof. George Jeussen, Bringtol. Bingibal.

Bither-Unterricht grundlich ertheilt. Dabrecht's gither-Schule, 411-13 Oft Rorth Abenne, nabe Wells Etr. 11fp, bofafobi, Im Unterricht in technischem Kunftzeichnen, Sonntag Morgens von 9 dis 12 Uhr in der Kerbfeitr-Turn-halle. 250 R. Clark Str., Carl Durand. 20,24,271b Lernt englisch! Die englische Sprache lefen, ichrei-ben und fprechen lann man jett in jebr furger Zeit erferum in ber Deutsch-Anglischen Gbenboule, Sob Meit 18. Strage ,nabe Blue Island Abe. Ram nun fich iet weiter. Gefdäftsgelegenheiten.

Bu verfaufen: Meine gute Store:Baderet, megel Rurudgiebung bom Geichaft. Preis \$1300. Gute Bader braucht nicht alies boar gu bezahlen. Abr. G. B. 83 Whenbook. "hin te", Geichäftsmaffer, 59 Dearborn & bertauft Dotels, Saloons, Weftaurants, Bader Greceries, Martets, berbaupt Geichafte Borfptechen. Urt!-Raufer und Berfaufer follten borfprechen.

Bu berfaufen: Confectionerp: und Bigarren: Store, billig, wenn jofort genommen; feines Ge: icaft; Rette Bohnraume. 346 Cipbourn Abe. jafo Bu vertaufen: Billig, eine gute 4 bis 5 Rannen Richtroute. 20 Jahre etabliet: will Stadt ver-affen. Theo. Mittelftatt, 18 De Ralb Str., nabe bott Str.

Bu berfaufen: Gutgebenber Saloon, wegen anderer beidafte, fofort. Rachzufragen am Rachmittag. – 9 haftings Str. Bu verfaufen: Ein guter Saleon mit Z. Regels abnen (Nordfeite) und ein Saloon auf der Weft-eite Umfande halber preiswerth zu verfaufen. — Kadzufragen von 8—9230 in der Apdenwichen Mmg. Bufragen von 8-9:30 in der Independent Bmg. 598 R. Salfted Str. fajonmu

Berfaufe erfter Klaife Marfet und Grocerh Store Sde, gute Aundichaft, größtes Lager, alles friich Baaren. Rach Belieben fann alles jum Koften veis aufgenommen werben. Betreffender Känfe Jann fich 2-3 Bochen in den Store fiellen, un fauft und will Diefelbe Abr.: P. 669 Abend

Bu berfaufen: Großer Bargain, Reftaurant, Zi-jarrens, Caudys, Bäderei-Store; tägliche Einnahme S. Sebts au. Fragt Sonntag Morgen 9 Uhr. — 28 Cleveland Ans Bu berfaufen: Grocerb., Zigarrens, Tabals, Con-ectionerbs, Rotions = Store und Launden Office; und verlauft merben wegen Berlaffen der Stadt.— b97 Aibland Ave.

Ju verkaufen: Das beite Mildgeichaft auf ber Weftieite, billig: Eigenthumer will fich pom Ges fcaft gurudzieben. John Czen, 895 R. Trop Str. berfaufen: Grocern, billig; billige Miethe. Q. Bu verfaufen, oder vertauiden: Feines Grocerp; Geichaft für Nordieite Grundeigenthum. Nachzu-fragen 147 E. North Ave. Bu bertaufen: Caloon mit Orcheftrion: billig.

perfaufen: Grocery und Caloon; 30 Jahre Plan. 354 R. Maribfield Ave. verfaufen: Beitung ?= Reute. John Gründler, Bernard Str., Erbing Bart. Bu berfaufen ober zu vermierben: Schone Baderel. 48 Wilmot, Gde Weftern und Armitage Abe. Bu berfaufen: Alft etablirter Grocery-Store, megen Tobesfalls. 88 Canalport Abe. fafon Bu bestaufen: Baderei, \$250; befter Sutfeite: bollftanbig; gute Leaje. Ubr.:

Bu bertaufen: Profitables Retail ; idaft (Borrelbaus) mit Bridhaus, Abr Bu bertaufen: Gine gute 5 Rannen-Mildrunde billig. 1049 Weft 59. Str. Bu berfaufen: Schneider Chop, 10 Ma eleftr. Motor. Solfin & Lappen, 71 Br

Bu berfaufen: Gin Bargain, Zigarren:, Jabaf:, confectionerb., Ace Gream:, Notions-Laden, Laurt Office: 4 Jimmer: Bab und Elofet; Miethe 10. 680 B. Erie Str. erfaufen: 8 Rannen-Mildrunde. 1081 Weft

Meratliches.

Rneipp - Rur - Anftalt. — Chronifch. Rrante, befonders haute, harne, Rierens, Ge-folichies, Lungens, Alles, herze, Magens, Lebers, Darme, Blute, Nerbens und frauenleiden merben raich furirt, ohne Mediginen und ohne Oberationen. Dr. Roblicht, Director, 2011 Wababil Au, Glicags. Geschlechtse, haute, Blute, Rierene, Lebere und Mas-gentrantheiten schnell geheilt. Konsultation u. Unter-suchung frei. Sprechstunden 9-9. Sonntags 9-3. 2jank

Finangielles.

(Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Beld obne Rommiffion. in, obie Kommiffion, und bezahlt fammtliche ften felbft. Dreifach fichere Sopotbeten zum Berntets an Sand. Bormittags: 377 R. Sopie Ede Cernelia, nabe Chicago Abe. Rachmittags: Str. 6jpX.

Gelbobne Rom miffion.
Mir betleiben Gelb auf Grundeigenthum und jum
Bauen und berechnen feine Rommiffion, wenn gute Sicherbeit borbanden. Binfen bon 4-68. Saufer und Letten fonen und bortbeilbaft verlauft und beer taufot. Milliam Freudenderz & Co., 140 Auffings tan Str., Gudoft-Ede LaSalle Str., 9f6,dbfa\* Bu berleiben: 4, 4½ und 5 Brog. Gelb auf Chiseacoer Grunbeigenthum: feine Kommission. 3. 6. Rraemer & Son, 84 und 86 La Salle Str., Jimmer 402 und 404. 16aug, fa, mo, mi, 3m Bu berfaufen: Erfte Sphothefen bon \$200 auf-marts. B. F. Rebf, 119 La Salle Str., Zimmer 32. 2ag, fafonbibo\*

3u verleißen: Ohne Kommission, billig, Privat-geld: erfte und zweite Mortgage. Abr.: E. 731, Geld zu berleihen an Damen und herren mit fester Anstellung, Pribat. Reine Spothet. Riedrige Raten, Leichte Abrahlungen, Jimmer 16. 86 Math. ington Str. Offen bis Abends 7 Uhr.

Erste und zweite Sphothef-Anleiben prompt ge-nacht. Riedrigfte Raten. Genth & Robinson, Chi-cago Opera Soufe Blod, Zimmer 504. 30ag, Im L

Geld von 4-6% ohne Rommiffion. Contage offen bon 10-12 Uhr. Richard A. Rod & Co., Zimmer 5-6, 85 Washington Str., Ede Dearborn. Zweigeschäft: 1697 R. Clark Str. - Befte erfte Popotheten zu berfaufen. Privat-Gelb auf Grundeigenthum gu 4 und 5 Prozent. Schreibt und ich werde borfprechen. -Ebr.: 21 181, Abendpoft. 21es "Reine Rommiffion, Darleben auf Chicago und Sieburban Grundeigenthum, bebaut und leet." - Thone Main 339. S. D. Stone & Co., 206 La Colle Eft.

Beld auf Dobel zc.

(Ungeigen unter biefer Rubrif 2 Cents bas Bort.) Seid und e for'g t.

3hr lönnt Geld borgen von mir auf Eure Möbel oder Piano, 3u den folgenden niedrigen Unsosten; \$25 au \$1.00 den Monat.

\$35 au \$1.00 den Monat.

\$35 au \$1.40 den Monat.

\$40 au \$1.50 den Monat.

\$40 au \$1.50 den Monat.

\$50 au \$1.50 den Monat.

\$50 au \$1.50 den Monat.

\$75 au \$2.55 den Monat.

\$100 au \$2.75 den Monat.

\$100 au \$2.75 den Monat.

\$100 au \$2.50 den Monat.

\$100 au \$4.50 den Monat.

\$200 au \$3.50 den Monat.

\$200 au \$3.50 den Monat.

Benn 3dr je Geld auf diefe Art Sicherheit ges borgt babt, werdet 3dr die gesterdentlich niederigen Katen zu sichten und sehbt gerek Erharnik; jede Rachtrage sinder prompte Bedienung; kein Aufsteut, den Erfte.

\$7 Ba binaton Str., 3 immer 30.

urem Besis. 97 Bajbington Str., Zimmer 30. 5[plm#

U. D. French,

128 Lasale Str., Zimmer 3 — Tel.: 2737 Main,

gelb 3 u verleiben .

auf Möbel, Bianos, Pierbe, Wagen u.f.w.
Kleine Anieiben Bagen u.f.w.
Kleine Anieiben begjalität.

Wir nermen Euch die Wobel nicht weg, wenn wir bie Anleibe machen, sonden lassen bieldeben in Gurem Beliß.

Wie guten, ehrlichen Deutschen, sommt zu und, wenn Idre Stadt.

Ulle guten, ehrlichen Deutschen, sommt zu und, wenn Idre Gebb haden wollt.

The wordet es zu kurem Vortheil sinden, bei mit vorzusprechen, ebe Ihr anderwärts dingeht.

Die siderste und zuwerlässigste Bedienung zugesichert.

A. H. French.

28 Lasale Str., Jimmer 3 — Tel.: 2737 Main, 10ap, lix

Belb! Gelb! Gelb! Gelb!

Gelb! Gelb! Gelb!
Chicago Rorrgage Loan Company,
175 Derborn Str., Jimmer 216 und 217.
Chicago Mortgage Loan Company,
180 B. Madijon Str., Jimmer 202.
Siboft-Ede Quifted Str.

Mie leiben Euch Geld in großen und fleinen Betidgen auf Pianos, Möbel, Pferbe, Wagen ober irgend melde aute Sicherbeit zu ben billigften Bebirgungen. Darieben ibnnen zu jeber Zeit gemacht werbeit. — Theilgablungen werben zu jeber Zeit angenommen, wodurch die Rosten ber Anleibe vertingeit werben.
Ebicage Mortgage Loan Comband.
Ihr Dearborn Str., Zimmer 216 und 217.

Privet-Darlehen auf Andel und Bianes an gute Leute auf seichte monatliche Abpahungen zu ben telgenden niedrigen wonatlichen Katen: 300 für 21.50 350 für 20.00 1 75 für 20.50 440 für 21.75 250 für 20.00 1 75 für 20.50 Reckle Behandlung; altetaalizies und zwerlässiges Seicatit. Otto C. Boelder, 70 Ansale Str., Guite 34.

Gentbeigenthum und Banfer.

Schlieht Euch unserer Spezial-Extursion nach ber Gichen Prairie von Arfanjas an. Wir haben unsere eigene Proint-Car von Chicago dis Eturigart, Urf. Jüge vertaljen das Jülinois Central Tepot an 7. und 21. Oftoder um 6:25 Abds. Fedryreis site die Aumbsabet 21.9, welcher den Könistern zurückertungen der Schied Prairies den bei Procht vor, wenn 3de erflattet werd. Schied Prairies Aud blij haben wollt. Berte gingen mit unjeter Exturion am 16. Sept. A. Popien, 172 Basbingten Str. 1819

Arbeiter aufgepohr! \$1000 bis \$2000 jabrlich ga-rantirt auf meiner 40 Ader Form, haus und Stall; 30 Ader urbar: Ginjeng Root zu beadern, bringt noch mehr. Mit Son fomen Sie ansagen, Ans-funft frei. Jimmer 304 — 39 State Str. 18—28[c) Bu berfaufen: \$800 taufen 1 naer cann bet talb ber Stadtgrenge. Ein Trittel in Baar, bet Beft auf Zeit. A. Mabfen, 1242 Milmantee Abe. 30ag.6.13.20.2719

Bu verlaufen: hubsche Farm von 20 Adern, anserthlab Reilen von Baroda, Mich., iconer Avfel-darm-Garten, bubiche Windmutble, großes haus und Erall, große Gern Erlb und Granert, und der Landz fraße. Mr. Mife Mpers, Baroda, Michigan. Bu berfaufen ober ju bertaufchen: 80 Ader-Farm in Andiana, Stod und Geräthe, werth \$4000, Sont-den \$1200. Sprecht voor ober abreffirt: 3025 Prince-ton Abe., nabe Wentworth Abe., Eith. Bu berfaufen oder bertauschen: 113 Ader gut tul-tivirtes Farmland in Michigan mit Bieh und Ge-eitblichkeiten, bestes Land in Michigan, Rachzultagen 147 E. Rorth Ave.

Billig ju berfaufen: Eine 120 Ader Farm, 100 Ader flar, 10 Ader gute Chftbaume, & Meilen bon Grand Saven. Abr.: John Dubois, Fremont, Michigan. 20,327p.4,110f Bu bertauschen: Bisconjin Farmen, Gebaube, Bieb, Inventar und Ernte, für Chicago Broverty, 119 La Salle Str., Zimmer 32. 12jt, safotioe

Norbweftfeite.

Authuefflette.
In berfaufen für einen Bann, der die Stadt auf längere Zeit verlassen wurd. I neue Rodfige und Keller Kadfteinhäuser, dermiethet an auftändige keuste, der gestellte gestel

Bu berfaufen cber gegen gute Farm gu ber aufchen: 73x125 großes Grundftud mit breifiodigen ibnhaus, Stall und Garten, in ber jan Square. Rachzufragen 1600 R. Sai

Bu verloufen: Cottage und 2 Lotten, \$850; 50 fuß-6de an Relmont Ave., \$750; 50 Fuß-Eden an School Str., \$550: innere Lotten bon \$200 auf-wärts. Genry Beder, Milwautee Ave., Ede Lef-

Villig zu verfaufen: Cottages und Flatgebäude, alle Größen, \$50 und \$200 Anzahlung, Reft monatz lich. F. Boehm, 1612 W. Chicago Ave. Ju verfaufen: Geschäftsbaus, beite Lage. 2500, bringt \$53 Mierbe monatlich. 1215 Caft Avec. 2 Plods von Milmautee, gegenüber ber babn.-Etation. Räheres nur beim Eigenthim

311 berfaufen: Ein Pargain; 2 neue liftödige Bedfein Cottages mit Stein-Fundament; Garret; modernen Berbefferungen. Redzie Apo., 1 Biod om humboldt Parf. Preis &230; leichte Jahlungen. ochjufragen beim Eigenthumer, &. Soepe, 730 Bood Str.

Ru berkaufen: Monatliche Zahlungen neue moderne Cottages, 5, 6 und 7 Zimmer enthaltend, mit Votten nach Wunfch, von \$1750 an; ebenfalls nach Auftrag gebent auf leichte Termine. Senry Tiefs, 1204 Diverier Blob. Bu vertaufen: Subices 6 gimmer-Saus, 50×125, leine Baar-Angahlung. 8731 Maribfield Ave. Ru verfaufen: \$50 Baar, \$12 monatlich für eine von unferen iconen Brid-Cottages, mit allen Ber-bessenzung: ichone Straße; nabe humboldt-Park undhachbahn. Bobm, hirsch und homan Abe. Bu berkeufen: Auf Abzahlung, 2ftöd. Bridbaus abe Sumboldt Part, \$2000; zweistödiges Frame Saus, 10 Zimmer, \$1300, nabe Grand und Sobn

\$4500, \$6000 werth, \$500 Baar, faufen mobernes, verbesiertes Zweiflat:Brid, Diverfey Boul. Birll. Bargain. Abr.: A 116, Abendpoft. Property, Cet 37x125, mit Bridhaus und Garten, n guter Rachbarichaft, ift Umffandehalber preiswürzig zu berfaufen. 523 R. Francisco Str. sonuisa

Bu berfaufen: Cottage, 6 gimmer, bobes Bafe-neut, Lot 25×125, alle Straßenberbesserungen, Preis \$176, §25 boar, \$10 monatlich, Brid-Cottage, mit Bed, Gas, heißem und faltem Basser, Zement-Seis Bu berfaufen: Sehr billig, 5 Bimmer Cottage und Zimmer Cottage hinten, an George Sputhport Ave.. Thies, 919 School Str.

Bu verfaufen: 4 und 6 Zimmer Cottages, sowie leere Bauftellen, in Late Bieto gelegen, billig, und meinn verlangt auf Mogablung zu verfaufen. August Beters, 428 Roscoe Blob. Bu berfaufen: Umftanbehalber ift bas neue, bern eingerichtete 2ftodige Bohnhaus, 18 R Pirb., mit gwei 5 und 6 Zimmer Flats ausgebauten Brid-Bafement billig gu Luguft Beters, 428 Roscoe Blob. Bu verfaufen: Gute icone 2, 3, 4 Flat Saufer ju den billigsten Preisen, sowie icone Cottage, 2 und 3 Jimmer laug; Bargain. 1451 R. Afhland Avc. Bm. Mehger.

Bu berfaufen: Billig, sweiftödiges Saus, mit Stallungen, gute Lage, auf ber Subfeite, nabe einem Boulebard; bollftönig neu umgebaut; gain: fige Gelegenbeit. Alle Buf unfluft bei Bm. Fort ("Bereins: Zeitung), 117 E. Lafe Str.

Au berfaufen: Aveiliödiges Saus, Loomis Str., \$1890: 3 weifiödiges Saus, Loomis Str., \$1400: queifiödiges Handur Ave., \$2000: 100×150. Leçan Avenue, \$200. Gustav A. Dodwig, 51. und Loomis Str.

**Weftfeite.** Bu bertaufen: Ein Bargain! Bwei fcone Lot-ten, Beffeite, gute Tage. Wegen Raberem abrei-firt an J. Cuan, 304 Coomis Str. 10fb, mifo\*

Borftädte.

Lu berfaufen: Ein foones zweiködiges Daus mit Butderihop, alter Plat mit Schlachthaus, Eisbaus, Burthnachere und bielens anderen Gebäuden, 15 Meilen von Thicago, Sommerskefort, mit grober Kundichaft, ift wegen Burüdziebens bom Geichaft billig zu berkaufen. Auch wird Chicago Property in Laufch genommen. Abr. C. 278 Abendook.

22ag, friason, Imt

Berfdiedenes.
Wollt Ihr Eure Suler, Lotten ober Farmen betfauschen, berfausen ober bermiethen? Rommt für gute Refulfate zu uns, wir baben immer Käuser an Land. – Seld zu verleiher ohne Rommission. Gute Mortgages zu verlaufen. Sonntags offen von 18 bis 12. – Richard A. Roch & G., Jimmer S und C., 85 Washington Str., Rordwest-Ede Dearborn Str., 2 weig G. G. of his fix. 1607 R. Clark Str., nördlich von Besmont Abe.

Freie Runbfahrt nach Siggins Late, Mich., ers balt jeber Kaufer am 29. Sept., welcher nicht we-niger als fünf, eine Fahrt, welcher nicht wei-cals brei Lotten au je Lis fauft in bem romantisch gelegenen Wisbaben Roll's Part. Zebem Kaufer ift somit Gelegenheit gegeben, zu feben, was er fauft, wofür er fein Gelb bezahl. Rüdfahrt am 3. Ottober. Näheres bei F. Roll, 551 Bech 14. Litace. Bisbaben:Diggens Lafe, Rich. Berfeht Euch für Eure nächste Ferienzeit. Lotten \$25—5:0. \$200— \$300 balen Euch die feinke Sommer-Ville. Um näbere Auskunft schreibt an ben Eigenthümer des

beuischen Settlement Roll's Bort, berfelbe wird bei Cich boriprechen. F. Roll, 551 West 14. Blace, Chicago. 41p,bofabi, im Bu berfaufen: 2tödiges Brid-Dans, mit Bafes ment, 5- und 6-3immer Flats, mit Babesimmer, für \$3090, werth \$4500; mit \$300 Angahlung. Abr.: 28. 927, Abendpoft.

Bu laufen gesucht: Mochte ein Saus, nabe hoch-babn, taufen, welches eing \$75 Miethe ben Monat einbringt: muß billig fein und Berbefferungen haben. Abr.: & 782, Abenbook. Bu bertaufchen: Araberth, mit Grocethe und Bute cher. Geschäft, wegen Krantheit; übernehme Schulsben. Abr.: S. 718, Abendpoft.

Wir fonnen Gure Saufer und Lotten ionell bet-fanfen ober bertaufden, berleiben Gelb auf Grund-eigentbum und pum Bauen, niedrigfte ginten, reelle Bebienung. B. Freubenberg & Co., 1199 Milmufre Abe., nabe Rorth Abe. und Roben Str. biboja.

Freb. Blotte, heutscher Achtsanwalt, Ale Rechtsiachen prompt besorgt. Brafftsirt in allen Gerichten. Auf frei. 79 Darborn Str., Jimmer 1644. Wohnung: 105 Okgood Str. 718\*

Batentantvalte. (Mugeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Wort.). Rummfer & Rummfer, beutide Patent.

28. September, in Schonhofens Salle, Ede Milmautee und Afhland Abe., ab. Gin fo

reichhaltiges Programm wird vorbereitet, daß mit deffen Ausführung ichon um 3 Uhr

Nachmittags begonnen werden muß. Als

trag bon Dr. Morig Schulte über "Co-gialismus" erweifen. Gintrittstarten toften

im Borbertauf 10 Cents, an ber Raffe 25

Chicagos altefter beuticher Berein, Die

Chicago Turngemeinbe, wird bemnacht fein goldenes Jubilaum feiern. Am 3. Oftober 1852 gegründet, hat Die

Gemeinde mahrend biefen 50 Jahren un= entwegt bie Biefe und Zwede verfolgt,

welche ihre Grunder im Ange hatten. Gie hat bas Turnen als Sauptzwed betrachtet,

baneben aber auch mit Erfolg gegen Rati-vismus und muderifche Gelüfte gelämpft;

fic ift mit allen ihr gu Gebote ftebenden Mitteln eingetreten für Die Einführung bes

hat auf bem Gebiete ber Deutiden Gefellig:

feit Bedeutendes geleiftet, und fie hat, als es

auch für jeben im Muslande Geborenen gut

gebieterifchen Pflicht wurde, für bas Abop

ip-Baterland mit Gut und Blut einzufte

en, ihre jungen Leute in ben großen Bur:

gerfrieg geichidt. Deshalb wird Die Feier

und 4. Oftober in ber Mordfeite Turnhalle

ich gu einem wirflichen Bubelfeft geftalten,

Der Bormarts = Damen

ereits entworfen. Danach findet bas fünfte

der Arbeiter Salle, Gde 12. und Waller

Etiftungefeft am Camitag, ben 4. Oftober

Etr., unter Mitwirfung mehrerer Bejang

eie neuen Beamten mit entiprechender Feier

Beamten find: Lina Schumacher, GraBra-fidentin; Wilhelmine Stegemann, Prafiden

tin; Minna Trombridge, Sefretarin; Ama-lia Pfigner, Schapmeifterin, und S. Ben-

dert, Gubrerin. Mit ber Beamten Inftal

lirung ift ein Raffeetrangen perbunden

311 welchem die Schweftern vom Schiller= 3weig Rr. 27 des Ordens ber Mattabaer

eingeladen find. Der Ausschuß, dem Die Borbereitungen für Die Feftlichteiten über-

tragen wurden, befteht aus ben Tamen MagdalenaSimon, Borfibende; ber Er-Bra-

fibentin Lina Schuhmacher; der Brafidentin Wilhelmine Stegemann; Minna Trombridge,

Amalia Pfigner, Unna Genrich und Ratha=

hervorgethan. Geine Geftlichkeiten, bejon-bers jeine Rarnevalsabenbe, trugen ftets ein

charafteriftijches und zwar ein fpezifisch Samburger Gepräge, bas die Bejucher auf

Stunden bergeffen ließ, daß fie fich in der ameritanifchen Weltstadt Chicago befanden,

and fie gurudverfeste in das gemuthliche

hamburg an der Gibe" herricht. Auch bas 5. Stiftungsfeft, bas ber Berein am Sams:

ag, ben 11. Oftober, in Schonhofens großer

Salle begeben wird, foll feine Ausnahme

von Diefer Regel bilben. Das Arranges mentstomite ift fleißig an ber Arbeit, um

uch biefem Gefte einen glangenben Berlauf

eftgefest. Gintrittsfarten toften 25 Cents

Die Borbereitungen für ben Jahrmartt,

ben ber Sarugari = Mannerchor bom 9. bis 12. Oftober in ber neuen Bor

marts-Turnhalle jum Beften ber geplanten beutichen Sanger-Balle veranftalten wird,

ichmen täglich größere Dimenfionen an. Gin

reges Intereffe für Diejes Geft tritt allent= halben ju Tage. Das Deforations-Komite engagirte den Architeften G. B. Pfeiffer,

nach beffen Entwürfen Die geräumige Bor-

warts-Turnhalle in ein "Miniatur=Deutsch

verwandelt wird. An

ren Darftellungen bom Grunewald bei Ber:

lin, Bwinger in Tresben, Edjerbelberg-Leips gig, Golbenen Stern in Augsburg, Bremer

Rathsfeller, Münchener Rindl u. i. w. grup pirt werben. Gine charaftertreue Rachbil:

dung des Brandenburger Thores giert den Saupteingang der Salle und im Mittel=

puntt berjelben lagert bas Beidelberger Gaß,

über welchem eine Gangertribune mit Ba-

villon 18 Jug im Biered errichtet wird. Diefe Buden find nicht, wie üblich, von bes

maltem Judy angefertigt, fondern fie find

in Sola ausgeführt, vergiert mit Tannen:

und Ihreffenzweigen, und fie werden elet-trifch beluchtet. Das Personal in den ver-

ichiebenen Buben ift in entiprechender Lan:

Destracht gefleibet. Borausfichtlich mirb bas

Bild Diefes Jahrmarttes ein fehr eindruds=

Ratarrh fann geheilt werden.

angenehmfter Grinnerung bleiben.

bes großen Saales

Die Berion, gablbar an ber Raffe.

Ter Unfang wurde auf 8 11hi

reubenreiche Fefttagstreiben, wie

ichfeit in ihre Memter eingeführt.

Ceutichthums innigen Antheil nehmen.

I u b bat in feiner lekten

programm

rina Dunte.

u fichern.

Mänben

meldem alle mabren Freunde bes

bas borläufige Bergnügungs

für ben beporftebenben Winter

Des fünfzigjahrigen Stiftungsfeftes am

beutiden Unterrichts, bes Gingens Turnens in ben öffentlichen Schulen:

# Rheumatismus und Neuralgie

Diefe zwei Rrantheiten tonnen mit Swanfon's "5 = Drops" furirt werben. Gin Mittel für innerlichen und äußerlichen Gebrauch.

Wenn Ihr an Rheumatismus ober Neuralgie leibet, tauft fogleich eine Flasche Smanfon's "5 = Drops". Es ift ein innerliches und augerliches Mittel, welches immer biefe Leiben beilt, gang gleich wie lange Ihr bereits baran leibet ober wie folimm ber Fall fein mag.

> Reibt ein wenig bon "5 = Drops" auf bie fcmergenben Stellen, und fofort tritt Linberung ein. Wenn innerlich eingenommen, reinigt es bas Blut bon allen giftigen Stoffen und führt eine bauernbe Beilung herbei. Dies ift bie einzige richtige Behandlung für Rheumatismus und

Reuralgie. Bei beiben ber genannten Rranthei= ten ift bas Blut affizirt, und obgleich Dele und Linimente geitweilige Linderung bon ben Schmer= gen gewähren, fo tann eine Beilung nicht ergielt werben, wenn bie Urfache (giftige Stoffe im Blut) nicht entfernt wird. Reinigt bas Blut, berfett ben Rorper in guten gefunden Buftanb und bie Ratur beforgt bas llebrige.

#### Lefet Diefe Briefe.

Frau Carrie Hille D. Gratt, Mich., ichreibt: Ich fann nicht genug zu Gunften für "S-Drops" sagen. Es bat eine vollstönvöge Seilung in meinem Halle erzielt. Ich leibe nicht mehr an Neuralagischen Kopfichmergen wie vorber, ebe ich "B-Drops" gebrauchte. Ich babe kein Kopfineh mehr, seit ich es ju gebrauchgen begann, nud die Seitenschwerzen, an benen ich so viel zu leiben hotte, haben vollnandig nachgelassen.

viel zu leiden hatte, haben voluminig nachgefalten. T. J. Kieffer, Macine, W. Ba., ichreibt: "Ihe "S-Props" heivirften mede als alle Nerzte in zwei Jahren ver-mochten. Im lehten Frühjahr litt ich ichrecklich an Rheumatis-mus. Ich erhielt keine Linderung, deskald entichtis ich nich, zher wunderbare Mediziju zu versuchen, und ich kann fagen, des zie mich furirt bat. Ich möchte nicht ohne sie im Hause sein.

"5: Drops" ift ein unfehlbares Heilmittel für Pheumatismus, Reuralgie, Rierenleiden, Grippe, Grfaltungen. Suften, Bronditis, Segenfauf, Suftweh, Gidt, Afthma, Ratarth. Rervöfitat, Rudenweh, Duspepfie, Unverdaulichteit, Braune, nervojes und neuralgifdes Ropfweh, Bergidwade, Chlaglahmung, friedende Gefühllofigfeit, Edlaflofigfeit, Eczema, Etrofeln und

Bur Beachlung. "5 = Drops"

Innerhalb

**15 bis 30** 

DROPS

Absolutely Pure

harmlos und fann bon Rindern wie auch bon Ermach:

COUPON

Mittellt

meiner neuen

demilden

Methode.

ienen eingenommen werden. Ge ift boll: ftanbig frei von Alfohol, Opiaten, Calicht ober anderen ichablichen Troquen. Wenn "5 = Drops" in Gurer Rachbar= ichaft nicht gu baben ift, beftellt es birett

bei uns, und wir verschiden es portofrei nad, Empfang des Preifes, \$1.00 p. Flasche. frei vericitet. Gine Probeflaiche wird jedem Lefer Diefer Zeitung frei jugeichtet auf Rachfrage. Schneibet Diefen Roupon aus und ichieft ihn mit Gurem Namen und Abreffe uns zu. Schreibt heute.

Große Mafche (300 Dofen) \$1.00. Bon Apothekern verkauft. Bragt Guren Apotheler nach ber "Smanfon Bille", ein ficher. Seilmittel f. Berftobiung, Breis 25e.

Swanson Rheumatic Cure Co., 160 Lake Str., Chicago.

Schwache leidende Männer kurirt

Dieje Methode, welche nur mir befannt ift, und nur in meiner Diffice an-

elvendet wird, ift die eingige Methode in ber Belt, welche Mannern jeden Al-

Es ist eine vollständig neue Entdedung und grundverschieden von allen anderen, die jest angewendet werden für eine Beilung von verlorener Man-

neefraft, allgemeiner Schwache, unnatürlicher Berlufte, Baricocele, Strif

tur etc. Gie ift von mir in taufenden von Fällen, die ich in den letzten Jahren behandelt habe, grundlich erprobt worden, und die Menge der Zeugniffe, die

mir freiwillig gugefchickt wurden und in meiner Office aufliegen, beweifen Diefe

vorrufend, welche meine Methode nicht zu beilen verntag. Sie wirft direft und augenblidlich auf das Gehirn und die Nerven-Zentren.

Meine Methode heilt, nachdem alle anderen Mittel und

Merzte verfagen. Gie heilt Euch ichnell und dauernd.

alt feid. Das Leben findet Ihr wieder des Lebens werth, und Ihr feid wieder im Stande, Guch an dem Bergnügen der Mannestraft zu erfreuen.

Dies gilt Such Leuten, denen es an Muth fehlt, deren Nerven zittern, de-ren Augen den Glanz verloren haben, deren Geift getrübt ift, deren Gedanken verwirrt, welche schlaf- und rubelos sind, deren Vertrauen erschüttert ist, die

3ch heile Baricocele, immerglos ...

bat, in meine Office ju fommen, wofelbit ich ihm gerne meine Behandlungs-methode erflare. Diese Methode beseitigt die Schreden der Chirurgie, und lang-

fam giehen fich die vergrößerten und franken Adern gufammen, und die Kraft

36 heile Befchwerden, ohne Edneiden

Meine eleftro-chemische Methode löst die erfranten Theile allmälig auf, und die Striftur ichwindet dahin wie der Schnee vor der Sonne. Sie heilt und

macht den Kanal frei und fräftigt die Genital-Rerven. Ich heile auch um geheilt zu bleiben: Blutvergiftung, Gonorrhoca, Gleet

Bas ich für Andere gethan habe, fann ich auch für Euch thun.

Sprechftunden: Montag, Mittwoch und Freitag von 8:30 Borm. bis 6:30 Rachm. Dienftag, merstag und Samstag von 8.30 Borm. bis 8 Uhr Abends. Sonntag von 19—1.

NEW ERA MEDICAL INSTITUTE,

246-248 STATE STR., 3. Floor, Gegenüber M. M. Rethichilds Department-Laben.

Sicherheit der Beilung ift was 3hr wollt !- 3ch gebe

Gud eine gefetliche Garantie, Gud ju heilen, wenn

3d lade jeden Mann ein, ber andere Behandlungen und Mergte berfucht

Ihr verfpurt die Wirfung derfelben nach den erften paar Behandlungen und bald fühlt Ihr wie ein neuer Mensch, und nachdem Ihr den vollen Kursus durchgemacht habt, wird es Euch scheinen, als ob Ihr nicht über zwanzig Jahre

Es gibt feinen Gall von den obengenannten Rrantbeiten, oder irgend einer

Unordnung des Nerveninitems, fleine oder geschrumpfte Organe ber-

tere Chrgeis, Rraft, Starfe und Mannestraft verleibt.

verstimmt und leicht entmuthigt find. Bogert nicht. -

und alle anderen Grantheiten Der Urin-Organe.

#### Botalbericht.

#### Bevorftehende Begnügungen.

Seute Abend wird bie "Fair" bes

Turn bereins " Lincoln" eröffnet, für welche bie Mitglieder bes Bereins feit Bochen eine fieberhafte Thätigfeit entwidelt haben. Mit Recht barf man behaupten, bag bie Ginrichtung bes Praters" alles bisher Art Dagewejene weit über: trifft. Bon ber friiheren Caaleinrich= tung ber Turnhalle ift auch nicht bie Spur mehr ju erbliden. Bis gur Dede hinauf reichen Die Bauten. Ge mar eine Riefenar: beit, Diefen originellen Rahmen für Die "Fair" herzustellen, aber mit unermub= lichem Gifer gingen leiftungstüchtige Runft: ler mit ben Mitgliedern bes Bereins Sand in Sand und bollenbeten fo ein Bert, ungweifelhaft einen großen Erfolg herbeis führen wird. Faft fammtliche Turn: und Beignapereine Chicagos baben ibren Beinch. beziehungsweise ihre Mitwirtung, an ben perichiedenen Abenden berTeffingene nom 20 bis 28. Cept. jugefagt, und auch fonft fieht ein großer Besucherandrang zu erwarten. Zwei Orchester, das eine im herren-, bas andere im Burftelprater, werden fongertiren, auf ben berichiebenen Buhnen fol= len allabendlich abwechselnd reichhaltige Brogramme aller Urten jur Ausführung gebracht werden. Die Ausftellung der jur Berloofung herbeigeschafften Waaren biestet ein unbeschreiblich ichones Bild, mit einem Wort, der Turnberein Lincoln wird jich mit dem Arrangement Diefer Fair that= fachlid felbft übertreffen. Der Gintritt be= trägt nur 15 Cents Die Perfon; auch ton= nen Baffe für 9 Abende gittig (übertrag: bar) für den niedrigen Breis von \$1.00 er: langt werben. Die Lincoln Turnballe ift an Diverien Boulevard und Cheffield Ave. ge: iber Salfted Strakenhahnlinie leicht ju er= reichen. Die Northweftern Sochbahn fahrt nabegu por Die Thiire.

Der Damenverein "Gibe= l i a " ladet alle feine gablreichen Freunde und Befannte heute Abend nach Schonhofens großer Salle, Milmaufee und Mihland Avenue, ju feinem diesjährigen Stiftungsfefte, bem vierten, ein. Dafür ift ein icones Programm entworfen worden und die Damen veriprechen allen Theilneb= mern einige bergnügte Stunden. Der Gin tritt ift auf 25 Cents feftgefest, Rinder un=

ter 12 Jahren haben freien Butritt. In Müllers Salle, Gde ber Rorth Apenue und Sebgwid Etr., feiert heute Abend ber Cenefelber Lieberfrangfein 34. Stiftungsfeit. Nach Abmidelung bes folgenben hübiden Brogramms wird ein Eangfrangden abgehalten:

Botpourri aus "Der Oberfteiger" ... "Der Dampelmann, "Rouplet. Linde (Oerr D. Bunderlich.)
"Die Wacht des Gelanges," tom. Terzett. Deinze (Die Geren D. Richardth, D. Geberler.) "Scheiben," Chorlied ... Rorn (Senefelder Lieberfranz.)

Potpourri aus "King Tobo". Luckers (Credefer.)

Gines Berliner Schufterjungen füße Träume.

(Serr K. Stiffenann.)

"Balblimmen," Chorried ... Routischer Bortrag (Gere F. Stidemann.)
"Balblimmen," Chorried ... Rempter (Senefelder Lieberfranz.)
"Das Erfennen," Lieb für Tenor. ... Hölzei (Her Benty Scherzer.)
"Beier und Meier," fom. Duett. ... Jungbänel (Tie Berren A. Valmer und A. Prenth.)
"Der Einsieder an die Racht," Chorlied ... Rern (Senefelder Lieberfranz.) Der Chicago Editenverein

veranftaltet morgen, und auch am und Dienftag, . in Montag Barte Springs ein Schütenfeft, bas hinfichtlich ber gefelligen Freuden, Die es barbietet, und auch infichtlich ber Betheiligung am Breisichie= Ben, alle feine Borganger noch weit in ben Schatten riiden foll. Die Bahl ber Breife ift eine außerordentlich große. Faft alle Ber= eine bes Bentral = Schügenbundes werden gu bem Breisichießen Bertreter entjenden, und Die Chicagoer Schüten wollen felbftverftand: lich aus ihren Biichien recht viele Treffer machen. Muger berlodenben Gelbpreifen und Mebaillen Die bon Mitaliebern gestiftet wurden, find werthvolle Medaillen für ben Schugenfonig, Die Meifterichuficheibe und andere befte Treffer ausgesett. Aber auch folde Mitglieder und Freunde bes Bereins, bie fich nicht am Preisichiegen betheiligen, werben fich mit ihren Familien gum Schugenfeft in Balos Springs hinausbegeben, im im iconen Part des Pereins, einem ber herrlichften Pfage in ber Ilmgegend Chi= cagos, in lieber Gefellichaft frohe Stunden ju berleben. Biige ber Wabaih-Bahn berlaffen morgen den Polf Str. = Bahn= hof um 9:45 Bormittags und um :25 Uhr Rachmittags; am Montag und Dienstag um 8 Uhr Bormittags und 1:25 Uhr Nachmittags. Rudfahrt 5 Uhr 7 Dis nuten und 7:47 Uhr Abends. Die Sin- und

Der "Bilde Dannerchor" begeht morgen in Yondorfs Salle seine erfte große Festlichteit, bestebend aus Konzert und Ball. Das Programm enthalt Gefangsnummern und bende Bilber. Mußerbem merben ber "Rorth Chicago Athletic Club" und ber berühmte Serfules, genannt die "Rheinische Eiche", ihre Rraftleiftungen jum Beften geben. Un= ter ionftigen Attraftionen find bervorzube= ben die tubanifche Barbierftube und die eis gens für ben Bilben Mannerchor geichrie bene wilde Operette: "Gine Berfammlung bes Wilben Mannerchors". Lettere burfte nicht berfehlen, Die Lachmusteln ber Bubo rer in Bewegung zu jegen. Jun Schigt: Ball. Eintritt 15 Cents. Der lleberichuß foll für ben großen beutichen Strafentarneval

Der Orben ber Bermanns Sch we ft ern halt- morgen, Rach-mittags um 4 Uhr beginnend, in Schumachere Salle, 4650 S. Miland Abe., eine große Agitationsberjammlung ab, wogu alle beutichiprechenden Frauen und Madchen ein: ingeladen find. Die Groß-Brafidentin Des Ordens, Frau Birginia Aulman, wird bie röffnungsrebe, Die Groß = Bigeprafidentin, Frau Glabeth Rern, Die Agitationsrebe hals ten und barin die Prinzipien des Ordens und die Wohlthaten, welche berfelbe feinen Mitgliebern barbietet, flarlegen. Ernfte, fo-wie tomische Bortrage, abwechselnb mit Ge-fang und guter Mufit, werben die Besucher aufs Befte unterhalten. Der Gintritt ift frei.

Ter Magbeburger Alub ladet alle Landsleute, bejonders Die aus Der Proving Cachien, ein, fich am nächften Camftag Abend, den 27. d. M., ju ber grohen Agitationsversammlung einzufinden, in Springuth & Harnels Salle, (Fde Salfted nd Willow Str., wo ihnen ber Berein burch humoriftiiche Bortrage und Botal= wie auch Inftrumentalnummern für alle Theilnehmer einen mahrhaft vergnügten Abend bereiten will. Landsmann Ch. Gueg wirb Die Maitationsrede und ber Rereinsiefretar 28. Renjohn die Gröffnungsaniprache halten. Die Aufnahmegebühr ift für biefe Ber ammlung auf 50 Cents herabgejest: pierteliährlichen Beitrage find nur 75 6te. Robember wird ber Berein in Beis nens Salle feinen ameiten jahrlichen Roll. berbunden mit Theaterborftellungen, abhal= ten, mogu ichon jest bon bem bamit betrau: ten Romite umfaffende Borbereitungen getroffen merben.

21m Conntag, ben 28. Ceptember, per anftaltet ber Baiern : Frauenber: ein bom Town of Late in Schuma-chers Halle, 4650 bis 4652 S. Afhland Abe., um 4 11hr Nachmittags anfangend, eine große Unterhaltung mit Ball. Das aus Frau Anna Zipf, Borfibende, Frau Minna Spir, Frau Lona Oswald, Frau Kosa Deich, Frau Marie Freudenthal und Frau Margarethe Tuerr bestehende Festomite hat bereits alle Borbereitungen grund-lich und vielberiprechend getroffen, fobah ein glangender Berlauf bes fieftes unansbleiblich ift. Ginige eingelabene Bereine mer-

#### beutschen Unterhaltungen — jum Beften ge-ben. Edwin Schmidt, ber jungfte Zauber-Leidet 3hr an fünftler der Welt, wird auftreten, und anch fonft wird es nicht an Gelegenheit fehlen, Blutvergiftung oder baß Jung und Alt fich bortrefflich bergnu= gen tonnen. Mitglieber bes bairifch=ameri= fanischen Bereins und anderer bairifcher Bereinigungen haben gegen Borgeigung ih= res Bereinsabzeichens freien Gintritt. Nervenschwäche, Gine große Agitationsberfammlung, ber bunden mit Rongert und Tangfrangchen, halt der Frauen = Rrantenunterftugungs-verein "Fortichritt" am Sonntag, ben

Ein ehrlicher Boktor.



Ronfultation frei. Vienna Medical Institute, 130 Dearborn Str., 2. Flur

olles bernichten? Rrantbeit. Berfall und Tod ift bas Ende einer jeden ungeheilten Rrantbeit. Aber fie fonnen geheilt werden! 3a, jo ichlimm wie Dieje zwei Rrantheiten auch find, fie tonnen furirt werben, wenn richtig behandelt. Die Wiener Dottoren machen ein Studium daraus, Dieje Rrant-beiten gu furiren; in ihren Sanden feid Ihr einer Beilung fichet. Bertraut Guch niemand anbers an.

#### Rervenichwäche

macht Guren Rorper ichwach und ichlaff, macht Gud leicht miibe, ber Echlaf ift unterbrochen und 3hr möchtet am Tage ichlafen. Ropfweh, Rudenweh, Rervöfitat, fen, ichlechte Birfulation, Rrafiverluft, ichwacher Magen, Blahungen, Gurgeln und Rollen in ben Darmen, Berftopfung, Gehirn-Erichovfung, Abgespanntheit, später Rervengeruttung. Ge ift traurig, menn man bedeuft, wie viele ungludliche Leute an den qualvollen Folgen Diefer Rrantheit leiden und Doch nicht wiffen, was fie thun follen. Leidet nicht langer. Rommt gu uns. Bir fonnen und werden Guch heilen, wenn 3hr nur bei uns wegen Behandlung iprecht, und uniere Gebühren find nicht bo als 3hr gu begahlen willens feib. Sprecht jogleich por ober ichreibt.

## Blutvergiftung

gibt Gud Bidel, Wunden am Rorper und ben Gliebern, Geichwure, Ausichlag, geichwollene Gelente, Rheumatismus, Schmerzen und Bein über bem gangen Rorper, laufende Bunden und ein allgemeines Gefühl von Krantheit. Eprecht bei uns vor, ebe Ihr Geld für ungewiffe Behandlungen ausgebt, denn es gibt viele Mittel, aber ur wenige wirkliche Seilmittelfur Dieje fdredliche Rrantheit. Wir find überzeugt bak wir bas einzig fichere Beilmittel für Blutvergiftung in Diefem Lande auwen ben. Wir juden noch immer nach bem erften Gall, der fehlichtig. Wir garantiren Euch eine fichere, schnelle Seilung und geben Guch das Geld gurud, wenn Ihr nicht geheilt werdet. Gang gleich, wie riele Aerzte oder Behandlungen sehlichtunicht geheilt werdet. Gang gleich, wie viele Aerzte ober Behandlungen fehlichlu-gen ober in welchem Stadium fich die Krantheit befindet, 3hr muht diese Beandlung versuchen, benn fie wird End ficherlich beilen. Wir garantiren

# Vienna Medical Institute

No. 130 Dearborn Str., (2. Flur.) Ecke Madison Str.

wei fabrftubli-Eingange, 130 Dearborn Str., und 99 Mobijon Str. Barteginmer 216, 2. Sprechfunden 8.30 Borm. bis 6 Abends, täglich. Office offen am Dienftag, Donnerftag

#### Für den Berbft-Rarneval.

Der Samburger Rinb hat fich befanntlich burch fein erfolgreiches Stre= Aufruf an Die beutiden Beichafteleute ben auf geselligem Gebiete allzeit rühmlich

bon Chicago. Mitbürger!

Wie Ihnen befannt, halt Bring Rarneval ant 8. November Diejes Jahres feinen Gin-zug in Chicago. Bon fast allen deutschen Bereinen werden Borbereitungen getroffen, Seine Rarrifche Sobeit" burch einen glan: genden Umgug in würdiger Beije gu em: pfangen und durch die Etragen (über bem Rhein) ber Rordfeite zu geleiten. - Bie im unvergleichlichen Roln follten auch hier alle Bürger ohne Untericied bes Stanbes, ob Alt ober Jung, Reich ober Arm, Mannlein mie Meiblein, nach beffen Rraften bagu bei tragen, . Diejen erften Berjuch ber Chicago Karneval-Bejellichaft ju einem großen Er-folge ju gestalten. — Kommen Gie biejem Befuche nach und Gie werden nach Schluß bes Weftes jur groken Genugthung boren jo Etwas bringen boch nur die Deut: ichen fertig." Und nicht nur in Chicago jondern in ber gangen Welt wird man vom Chicagper Rarneval" reben, juft jo wie je ber gebildete Menich heute bom Rolner Rarnebal ju ergahlen weiß. Sand an's Wert! Der Grfolg Der Grfolg wird bann an Ihrer und Chicagos Chre nicht ausbleis Ien. "Allaf Chicago!

Greb. Beder

"The Germanic".

Diejes neue Bergnugungslofal, im (Beaube Rr. 275 Glibourn Abenne, Gde von Salfied Str., bat fich gleich mit feinen erften Interhaltungsabenden beim Bublifum ber forbicite beftens eingeführt. Gur heute und morgen ift wieder ein nur aus gundenben hummern beftehendes Programm aufgestellt. mit beffen Durchführung fich Die mitwirfen-Rünftler und Runftlerinnen in ber Gunit ber Beinder noch gu befeitigen hoffen.

#### Sofpitalverwaltung getabelt.

Die Roroners = Geschworenen, mel= nolles werden und allen Befuchern lange in che geftern über ber Leiche bon Frant Ratharina Dubsty ben üblichen Inqueft abhielten, gaben ihren Bahr= fpruch babinlautend ab, bag bie Frau burch eine Blutvergiftung gu ihrem Tobe tam, bie als natürliche Folge ei= ner an ihr bon einer unbefannten Berfon porgenommenen Operation eintrat. Der Bermaltungs = Behörbe bes Bresbnterigner = Bofpitals ertheilte bie Burh einen icharfen Tabel, weil fie ben Roroner bon bem Ableben ber Frau nicht rechtzeitig benachrichtigt hatte.

> \$23.30 von Chicago nach New Dorf und jurud.

Bia ber Ridel Blate Road, am 3., 4., 5 und 6. Ottober, Rudfahrtszeit von Rem Port am 14. Ottober 1902. Drei Buge tag: lich, ju paffender Beit. Beftibul: Schlafma: gen. American Club Dahlzeiten werden gum Preise von 35c bis gu \$1.00 im Speis sewagen ber Ridel Plate Road fervirt; ebenfolls Mahlzeit a la Carte. Chicago Bahn: bof, SarrijonStr. und 5. Ave. Stadt=Lidet= Office, 111 Abams Str. Telephon Central 2057. Schreibt an John 9). Calahan, General-Agent, 113 Abams Str., Chicago, für

# Aurpfuscherei

Es gibt beutzutage fo biele Ungeigen bon foge nanuten Inftituten und fo meiter, Die fammtlich bes baupten, baß fie Somacheguftanbe in turgefter Beit furiren tonnen. 3d felbit bin auf folde Angeigen mehrfach bereingefallen und mochte beshalb anber Beibenbe bor abnlichen' thraurigen Erfahrungen

nerbofer Dann und fonnte faum meine Arbeit ber richten. Jest bin ich, Gott fei Dant! wieber fraftig und gefund. Beber fann es merben, wenn er neinem Rathe folgt. Gie brauchen mir nur eine Priefmarte au ichiden und ich mill 3bnen gerne dreiben, was Gie thun muffen, um Ihre bolle Rraft und Gefundheit wieber ju befommen. Befud verbeten, ba ich nicht immer gu baufe bin.

Jofeph Mueller, 943 Bosworth Avenue, Chicago, 3u. 3ib. milg.

# Bruchbänder,

nicht hohe Preife, können einen Bruch heilen

Bir fabrigiren über 70 verichiebene Sorten. Gin gut paffendes Band füt Unfere Breife laufen von 65c oon \$1.25 aufwarte für gute hop= pelte Banber. Die ersahrenten hetren-und Damen-Bandagiften zu Ihrer Ber-fügung. Untersuchung und Anpassen

HOTTINGER DRUG & TRUSS CO. Nachfolger bon Henry Schroeder

465-467 Milwaukee Ave. Ede Chicago Abe., Thurm-Uhr-Gebäube, (

#### DR. H. C. LEMKE'S St. Johannis=Tropfen.

Geringe Urfachen sonnen oft viel Undeil antidten, so lönnen auch geringe Krantbeitsanfälle das menschiche Leben im Gefahr veingen, darum bandelt jeder Menfoliche Leben meise, wenn er sich eine Jlasche dan Lemes Leben Leben in der Lasche trägt, vern er auf Reisen il. das er sie in Zeit der Vold, vern dand das Er sie in Zeit der Vold zur dand das Leben reisen der Alles der sie der Vold zur dand das Leben reisen der Alles der Vold zur Grant das Leben reisen der Alles der Vold zur das der sie der Vold zur das der Vold zu der DR. H. C. LEMKE'S MEDICINE CO. 822 G. Balfted Etr., Chicago. bbfa.

## Sprecht fogleich vor

nd befeht Euch Niderson's gesundheitliches Gebist Gbne, Gold-Kronen und Brudenarbeit. Riebrighe Breife. Wir machen unsere gesundbeitlichen Gebisse



#### An Bruchleidende.



OTTO KALTEICH, Simmer 1, 133 Clarf Str., Rorbout-Gde Mabifon 22if, fa, bi\*



Please reply in English. 15no, mobofa, []

aus Deutschland, Spezialarzt fund Deutschland, Spezialarzt funden, Obrens, Kafens und Salbieiben. Geitt erkaterd und Taubbeit noch neuelter ichmerzlofer Methode. Auflier angeodit. — Allner-judwing und Nath frei. Allnif 283 Cincoln Wennes. ——Il Borm., i.—A Beneds: Connugle 8—12 Borm. Wedicte-Allnif: 192 M. Livition Str., N.-W.-Ede Minouthe Abe., über dem Nationals feleber. Siene with the Month of the Contract of ial-Rleiber-Store, 1-4 Radm.

DR. SCHROEDER,



Gin elektrifder Gürtel frei Go heift Manner

Alhambra Gebände, Milwautec, 28io Behandlung Ench beilt von Bartioveele, Cowoode, Privatleiben, Nervofitat, Leberr, Nieren: Blaicusteiben und rheumatische Leiden find wie durch Jauber turirt.

"Beict Diefen Bemeis". Wisconsin Medical Institute, Miljambra Gebaube, Milmanter, Bis.

# Dr. J. P. Bennet. Mur Manner.

für bie Behandlung von Rerpenichmache, Baricocele, Bruch und Rieren-Rrantheiten, Granel Gezema und alle dirariiden Rrants beiten ber Manner. Seine Beilungen find ichnell und bauernb. Gein Rath und feine Unficht find frei. Geine Beriprechungen merben burch einen gejeglichen Rontraft unters ftütt. 3br tragt nicht bas geringfte Rifito. Gue folde Leute, Die feine Office nicht bejue den fonnen, bat er ein Spftem pon bauslis cher Behandlung arrangirt. - Schreibt nech Somptom=Formular.

Medigin \$1.00. 48 OST VAN BUREN STRASSE.

Reben Siegel, Sapper & Co. Office-Stunden: 9 Borm. bis 8 Abends.

RUPTURE Bruchleidende

früumungen bet giädgrafs, bet giädgrafs, bet gibe bei gind grafs, bet gibe bei gebenden wieden mit meinen neuesten Abbaraten vositib gebeilt. Bruchbander, 200 verschene Sorien. Bethöm den ihr schwarze geben der geben der geben geben geben gestellt. Mutterschaben, setbön den ihr schwarze gewein bladen, eine Brampladern. Gerabebalter, Kuden, ihnstliebt

Krampladern. Geradebalter, Anden, inntition Beine u.f.w. Bruch bander d. Gents, und autw. Pelonders empledie ich mein neu gewieden eingeführt ift in der bestigen Krmee. Es fit das sicherste, besquemste, dauerbattelle, welches Tag und Kack odne Schmerz getragen wird und eine sichers Optiung erzeil. Dr. Robert Wosfers, hehrers Auf Sieden und Berwachtingen des fieders Live Sonntags often die I. Uhr. Damen werden von einer Dame bedient. Ersbat-Bimmer zum Undassen.

\$500 Belohnung, menn ber Mor-

Neiben ber Rieren, Ueben, Lungen and herz, ferner Kheu-matismus, Rerben-ichmache, Kopfi ichmerz, Kiden-

Breis ift \$5, \$10 unb \$15. Electric Institute, J. M. BREY, Supt. 60 Sifth Mue., nabe Ranbolph Str., Chirage. Dud Countags offen bis 12 Uhr. 13of,fabite



Enre Augen Beschwerden verurlachen gebt jum wohlbefannten beutiden Angen=Spegialitien

Dr. Ramser, 456 Milwaukee Ave. abe Chicago Avc., 2. Floor, too bas Rad and the ichter lich breken und bas Ange lich brweet. Offices unden täglich von 9 bis 9; Sonntags von 9 bis 9. 28infa.





Boston Dental Parlors. 146 State Str.



# INSTITUTE.

84 Adams Str. Zimmer 60;

ben Monat. Coneibet bies ans. 
8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abend; Co

DR. J. YOUNG, Deutscher Spegial . Argt Angen. Dieren. Kafen. u. Ogischen. Behanbeit biefelben grinde d und ichnell bei mahigan Kreifen. Smerzios nach undbertreffischen neuen keftboben. Der hartnädighe Kafeula-urt und Schwerhrigfeit wurde kurte, eine Kereuriofelos blieben. Ahnfi-de Mugen. Erlien angehah. Interlumg und Kath frek.—Ein it i. 261 kardi kere. Burden. 8 his 12.









#### Bolfegarten. Der Befiger bes Boltsgartens an ber North Ave. bietet feinen Befuchern auch in biefer Boche wieder ein ausgezeichnetes Bro-

gramm. In der vortreflichen Roftum= Soubrette Frl. Alba hat Gejangskomiterher= mig eine ebenso reizende wie elegante Parts nerin gefunden. Die von herrn herwig erfaßten englisch beutichen Duette werben on ben Beiben mit gunbenbem Sumor gum Bortrag gebracht. herr Rlopfel und ber "Echlierieer Marl" erweisen fich als leis ftungstüchtige Charafterfomiter, merben allabendlich Die Damen Caftelli und Bebhardt für ihre gejanglichen Leiftungen burch lebhaften Beifall bon ben gahlreichen Bejuchern ausgezeichnet.

## Die Burghütten.

Der Gigenthumer Otto Bloechl von Diefer m Stile einer bairifchen Bierftube gehaltenen und im bairifchen Simmel (244 Gin= fourn Ave.) gelegenen Konzerthalle, fündigt für heute und morgen große Eröffnung ber Wintersaison an. Es ift ihm gelungen, ein vorzügliches Künstlerensemble zu gewinnen, beftebend aus dem befannten Geiangsbuma riften Marl, ber Soubrette Selma Gerlach, bem Gefangs: und Charaftertomiter Jean Wormfer und bem jugendlichen John wie ber fleinen henriette Wormfer, welche nebft bem Bianiften Brof. Saper und bem Bio: linfpieler Brof. Arthur ben Befuchern wirtlich genufreiche Stunden bereiten werden.

\* Extra Pale, Salvator und "Balrifc, reine Malgbiere ber Conrab l Seipp Brewing Co., ju haben in Flaben Geianasvortrage - Die Bitrae aller ichen und Faffern. Tel. Couth 869.

# VIEBOLDTS

MILWAUKEE AVENUE AND PAULINA STREET. Gröffnungs-Berkauf

# Flannelette Wrappers Montag, den 22. Sept.

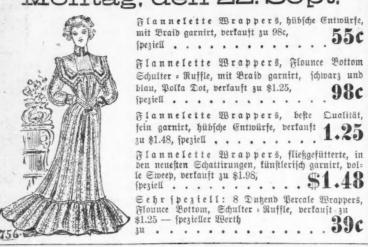

Flanelle. Marbs breiten Chafer-Flanell, Die 2c

Blau und weißes und ichmars und weißes Sem= Dbs. ichmarze Cateen-Refter, auf: 41c. is bis 123c werth, per Parb. alle neues Barben, einfach ober Rippfe, werth 65c und (gut für Kinder-Mäntel), Darb. r Hard.
Silide Mannelettes, in allen wünschenstveren Ruftern, 27 Boll breit, reguläre 33c 2 Waare, per Park. 36 Boll breites Bercale, Die 12c Qual., 41c

Seiden- und Tutterftoffe.

86-3 öll. schwarzes ganzseib. Reau De Soie, Dauerhaftigleit garantirt, reg. Breiß §1.75, Montags Breis, §1.23 ren, Montag, ber Yarb.

5000 Yards ich warzes Brocaded
Epun Clark, Maaren, die nie unter Co
25c verfauft werden, für Montag, Ydd.
Ech warzes Bercaline: Futter,
echte Farben, 36 Zoü breit, Montag,
per Yard.

| Unterhemben und Unterhosen<br>Männer, schwer fließgefüttert, nett ap<br>tirt mid mit Bersmutterflöpfen,<br>58c Werthe.              | bre ! |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beintleiber und Leibchen für D<br>me , fliefgefüttert, in Ern, weiß, rofa i<br>blau, Pofe-Bands an ben Beinfleibern, 2!<br>Auswahl. | dnu   |
| 100 Dut. Mufter : Süte für Knabe<br>alle Größen und Farben, werth bon 36<br>\$1.00 bis \$1.50, Auswahl                              | Be    |
| Damen = Sanbiduhe, 2:Clasp ichmo Caihmere, alle Großen, 35c Werth,                                                                  | C     |

1000 Schachtelu frang. Ungora. Bolle, Die befte Qualitat, bolle 10c Mtrachan = Mantel für Rinber, reich befehr mit Belg und Braib, 2-6 98c Schwarze Straubenfebern, 50 Ganzwoll. Twilled Flanell, nur in grau, werth 39c, per Yarb.

Auf be Ganzwoll, Twilled Flanell, nur in grau, werth 39c, per Yarb.

Budden Sigh - Stühle, fanch 2c (14 30ll hoch), werth 15c, 3u. 4 . Stud Butter . Set, bollftanbig. 15e

Großer Berfauf von Herbft = Kleiderftoffen.

Stoffe für 58e — 50 Stüde gangene schwarze Aleiderstoffe, solche wie franz. ns. Abhipcords, Hobeline, Chediots, Welserge, Genrefetta, Prillantine und viele Egewebe, müssen fort Mons 58e

Domeftics.

Mukmaaren. Tam O'Shanters für Kinder, mit 250 und Baud befiekt, Montag gu.... 250 befielde Bonnets für Babies, reich beseth Rüche und Seibe Cord,

Bweiter Flur Speziell. Rurge Flannelette Stirts für Damen, volle Breite, fo lange fie 25c

Kurzwaaren. Reinweiße Perlmutterfnopfe, 16-24 Detiongs Berfect Salen und Dejen, 2 Dugend für ..... Stemarts Tupley Safety Mins, alle Bros 4c Stodinet Schweifblatter, Ibe Qualitat,

Strumpfwaaren. Schwere ichwarze baumwollene nabtlofe 10c gamen-Brumpfe, 15c Merth... 15c gerte wollene nabtlofe Merino Man: 15c ner-Strümpfe, affortirte Farben ... 15c Schwere ichwarze gerippte nabtlofe Kinber: 6c -

Grocery - S

| Chicago Family-Ceife, 12                                     | 530 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Stide Pillsburds Best xxxx Patent Mehl, I Phl. Sad           |     |
| Grain Fruit, bas neue Frühftuds. Gericht, bas Badet          | 100 |
| Wasch: Coda, & Pfund<br>für                                  | 10  |
| Gute Parlor Streichhölzer,<br>2 Padeie für                   | 13  |
| Bhanbotte Baich Pulver, per Buchie. (Gin großes Padet frei.) | 10  |
| Reines Gewürg jum Ginmachen,                                 | 19  |
|                                                              |     |

| peziamaten.                                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| Reinweißer Effig jum Genmachen, per Gallone                 |
| Uniere fammtlichen 35c Theeforten, \$1.00                   |
| Rodwood Kafoa, ½ Ljund 23c                                  |
| Unfer Rombination Java und                                  |
| Moffa : Raffee, per Afund \$1.00                            |
| Spezieller Java : Raffec, per Pfo., 19e; 51 Kiund           |
| Peiner Maracaibo Raffec, per Ajund für 160; 64 Afund \$1.00 |

## Weine und Liköre.

| Belle of An<br>per Gallone .             | berj  | on i | Sou  | r.Ma   | i h, 3 3al | pre alt, |        | 1    | 1.35 |
|------------------------------------------|-------|------|------|--------|------------|----------|--------|------|------|
| per Gallone .                            |       |      |      |        |            |          |        | . 4  | 1.00 |
| Old Califor<br>per Glaiche<br>Red Garter | nia   | Bra  | nbh, | 1897et | rJahrgan   | g,       |        |      | 590  |
| per Flasche                              |       |      |      |        |            |          |        |      | 966  |
| Red Garter<br>Quart-Flasche.             | 3 a m | raic | a Ru | m, per | r volle    |          |        |      | Gic  |
| Quart-Flasche .                          |       |      |      |        |            |          |        |      | OIL  |
| Edter Calif                              | orn   | ia P | ort  | wein,  | bon ber    | Gresno   | County | Wine | 25c  |
| Co., per Flajche                         |       |      |      |        |            |          |        |      | WAL. |

Große Demonstration der Fresno County Wein-Co.'s Kalifornia Portweine.

# All on Board.

Erbref. unb Doppelichranben-Dampfern.

Rajute und 3mifdended. EXKURSIONEN Rotterdam, Havre, Neapel etc.

Erbichaften tollettirt, guverläffig, prompt, reell; auf Berlangen Boricus bewilligt. - Bollmachten

tonsularisch ausgestellt burch Deutsches Konsular= und Medisbureau Bertreler: Konfulent LOWITZ. 185 S. Clark Str. soffnet bis Abends & Conntags 9—12 Borm. 16ag.mobibofa

# Schiffstarten

ju billigften Breifen. Wegen Musfertigung von

Bollmachten, notariell unb tonfularifd, Erbichaften,

Boraus baar ausbezahlt ober Borfoug ertheitt, wenn gewünscht, menbet Euch birett an

Yonfulent K. W. KEMPF. Lifte von ca. 1000 gefuchten Erben in meiner Office. Deutsches Konsular-

und Rechtsbureau. B4 La Salle Strasse.

EMIL H. SCHINTZ

Geld 180 RANDOLPH STR.

Geld 10 5 bis 6 Brogent Sinfer un berbectaufen. Leiden. Gute Grift dipositelten 1st
bectaufen. Leichbon: Gentrei 2804. Ip. 14\*8

Rew Porter Plaudereien.

James &. Ford's mikige Satire auf ben Unblider gung einer "B'aofb Robel". - Ritkliche Binte für junge Autoren, bie rafd berühmt und reich

Mein Dort, 17. Sept. 1902. James L. Ford gehört gu ben angenehmen Schriftstellern unferer Metropole. Er besitt nämlich bie schöne Fahigfeit, fpaghaft zu fchreiben. Uebri= gens ift er nicht zu berwechseln mit Leicefter Forb, bem unglüdlichen No= belliften, ber fürglich bon feinem Bruber am Arbeitstifch erschoffen wurbe. Weil James fpaghaft zu ichreiben ber= fteht,lefe ich feine Cachen mit Bergnü= gen. Jungft nun hat er in bet Sonn= abend-Beilage ber New Yorker "Times" eine Reihe bon Auffagen gu beröffent= lichen begonnen, die ben Titel führen: "Leichte Leftionen im Romanschreiben". Sie find wirflich ultig, biefe Muffage, besonders ber britte. Ford entwidelt barin bas Berfahren, einen ländlichen Roman zu fchreiben, ober, wie Ford fich ausbrückt: "How to write a B'gosh novel". Er bermahrt fich gunächft ba= gegen, bag er fich über bie Berfaffer ber hier zu Lande fo überaus beliebten Stoppelhopfer-Romane luftig mache aus reinem Reib. Aber er gefteht, baß er tief bedauert, nicht felber folche Ro= mane Schreiben zu tonnen. Denn nichts, fo jammert Ford, fei fo leicht gu fchrei= ben und bringe einem Schriftfteller gu= gleich fo viel Ruhm und Gelb wie ein Stoppelhopfer=Roman. Das Rezept fei ungeheuer einfach, und Jeber, ber es ift noch, bag Ontel Ben in New York

nur einigermaßen geschidt benute, burfe | bes Erfolges ficher fein. Bor allen Dingen muß ber junge ehraeizige Schriftfteller barauf achten, bag in feinem Roman Alles möglichft falfch geschrieben ift. Das heißt Alles, mas bie in bem Roman auftretenben Perfonen reben. Es gibt gewiffe Berte, unter allen Umftanben berhungt werben muffen, wenn anbers ber junge Schriftsteller nicht gewärtigen will, bak fein Manuffript bom Berleger fofort guriidgeschidt wirb. Da ift gum Beisfpiel bas Bort "exactly". Nicht blog muß bieles Wort minbeftens auf jeber britten Seite einmal bortommen, fon= bern auch ftets wie folgt gefchrieben werben: eggszagly. Damit ift ichon bon bornberein ber ländliche Charafter bes Buches gefichert. ber Landbuft fogufagen. Es riecht mit bem erften "eggszaely" fofort nach Jasmin und Buchweizen und frifch gemähtem Beu. Man fieht bie Grillen hopfen und hort fie mit ihren fchrillen, feinen Stimm= chen fingen. Das heißt - eigentlich haben fie gar tein Singftimmchen, fonbern machen Mufit, indem fie bie Sinterbeine an einander reiben. wünschte, ich fonnte bas auch. man bort bie Schafe bloten und bie Rühe, und die Schweine bort man grungen, und man fieht Felber und Wälber und bie alteSchenne, an ber gu lefen fteht: "Gegen Berftopfung hift Johnfons Del ficher. Es hat fcon

Deinem Großbater geholfen". Das Mes bringt biefes eine Wort "eggszacln" fertig. Der es besonbers gern gebraucht, muß unumgänglich ein alter Ontel, Grofpapa ober Papa fein. Er muß ebenfo unumganglich "Uncle

Ben" ober "Grandpa Juggins" ober "Bon Bhitlen" beigen und immer ebenfo launige wie alberne Bemertungen bon fich geben, welche bann bie Rrititer feine "originelle hausbadene Bhilofophie" gu nennen pflegen. 3mi- niger Entfernung vom Mittelpuntte chendurch muß er recht oft aus ber Bi= bel gitiren, immer schwagen und im= mer in Wohlthätigfeit machen. Celbftverftanblich muß "Uncle Ben" ober wie er fonft heißt, in engfte Fiih-

jung mit Stabtleuten tommen, und mar möglichft feinen Stadtleuten. Das ergibt Gegenfage gwifchen ber Unichuld bom Lande und ber Geriebenheit aus ber Stadt, ber ländlichen Ginfachheit und Ungeschicklichkeit und ber städtischen Glegang und Etifette. Derartige Begenfage liefern bann bie wiinschenswerthe Romit, wie fie ber Lefer in ber richtigen "B'gofh Novel" berlangt. Es läßt fich bas auf zweifache Art machen. Entweber beforbert ber Berfaffer eine Ungahl bornehmer Stadtleute au Befuch ober gur Erbolung mahrend bes Commers aufa Land zu Ontel Ben, ober Ontel Ben muß gu bornehmen Stabtleuten, mit benen er permanbt ober befannt ift, in bie Stadt reifen. Dies ift borgugiehen, meil es mehr Gelegenheit gu Begenfa= gen und ber baraus entstehenden Ro= mit gibt. Wenn ber Berfaffer flug ift. fo lieft er, bevor er Ontel Ben nach New York bringt, noch einmal "The Widow Bedose" oder "Betsp Bobbets". Sollte Denman Thompfon aufällig in New Dort fein und bas 100. Taufend ber Borftellungen von "The Dib homestead" beginnen, fo wird ber junge Autor gutthun, mit fei= nem Großvater hinzugehen und fich besonders die Szenen genau anzuhören, wo Ontel Joshua Whitcomb nach New Port in bas haus bes reichen Mannes tommt. Hier hat ber junge Autor bie anerkannten Borbilber für feinen Ontel Ben in ber Stabt. Onfel Ben ift alfo gliidlich nach allerhand brolligen Abenteuern in bem ungeheuren, larm= vollen New York angelangt. Nach lan= gem Guchen und abermaligen brolligen Abenteuern hat er endlich bas haus ber reichen Familie Gltins in ber Fünften Avenue gefunden. Run geht ber Ulf los. James Ford rath bem jungen Autor, bie Beschreibung nach folgendem Mufter abzufaffen. Er flingelt und fragt ben Bebienten aus England, ob bie "Mabels" gu Saufe feien. Der gallonirte Bediente fieht fich ben bieberen Landontel hochnafig von oben bis unten an und erwibert im fcon-

ften Codnen=Englisch: "The young ladies, sir, are hout. But if you would like to leave a card. sir-"

Ontel Ben bentt natürlich, ber Bebiente meint Spielfarten und bemerft: "Hain't got one on 'em with me. I told Jerusha, I'd buy a deck f'r her, so she c'd play solitaire a spell

when the evenin's got long. Kin wait f'r the gals, though I s'pose they hain't got through the milkin', be they ?"

Darauf ber Bebiente entfett: "Milkin', sir? I 'ardly fawncy that our young ladies do any such thing as that, sir. But 'ere they come now, sir!"

Darüber wälgt fich, nach Ford's Un=

ficht, ber Lefer zweifellos bor Lachen.

Aber es tommt noch viel tomischer. Die jungen Damen kehren nach hause zu-rud, wo sie Onkel Ben finden. Erft find fie etmas erichroden. Doch fie faf: fen fich und beschließen, Die Sache bon ber tomischen Seite zu nehmen. Sie laben Ontel Ben gum Abenbeffen ein, an bem auch Lord Raglan theilnimmt. Ontel Ben bergapft beim Effen unaus= gefett feine "originelle, hausbadene Philosophie", schneuzt sich in ein ge= waltiges rothes Taschentuch, bag Glafer flirren und Lord Raglan faft bom Stuhl geblafen wirb, ift mit bem Meffer und trinkt gum Schluß bas Baffer aus bem Finger= majchnapf. Das Austrinten bes Baf= fers für die Finger ift gwar ein uralter Big. Aber er barf nach Ford in feiner "B'gofh Novel" fehlen. Der Lefer er= wartet ben Wit fo ficher wie bas Umen in der Kirche und ware außerorbent= lich enttäuscht, wenn er ihn nicht fan= be. E wiirbe, ohne ben Big, Ontel Bens Charatterzeichnung berfehlt fin= ben. Alles llebrige wird ber junge Mutor mit Leichtigkeit nach berühm= ten Muftern ichreiben tonnen. Wichtig ununterbrochen wohlthätige Handlun= gen begeht, arme Sungerleiber freund= lich einlabet, ben Rest ihres Lebens ohne Sorge auf feiner Farm gu berbringen, tvo fie fo viel frifche Gier, Gemufe und Milch genießen tonnen, wie fie wollen, und bag ber alte herr gum Schlug ir= gento eine migrathene Tochter, nichte ober Entelin ober irgend einen Cobn, Reffen ober Entel gleicher Urt trifft, ben er bom Untergang rettet. Regept "The old Homestead". Denn auch bie Rübrseligfeit barf natürlich in bem Romanbrei nicht fehlen. Der Mutor, ber alles bas nicht außer Acht läßt, wird ohne Frage mit feiner "B'gosh novel" einen glangenben Erfolg ha= ben, versichert James L. Forb. 3ft biese Satire nicht eben fo beigenb wie berechtigt? Glüdliches findliches Bublitum, bas noch heute an einer albernen Budermaffer-Brühe wie "David Sarum" Gefallen finbet, ohne gu mer= fen, bag es auch nur wieber ein Muf= guß bon "The old Homestead" ift. Sier gu Lande bat's ein Dichter gut. Die Sauptfache bleibt nur, bag er fei= S. F. Urban.

#### Die Opfer der Bultans.

Den erften argtlichen Bericht über

St. Pierre, ber auf eingehenden und

zuberläffigen Beobachtungen berubt. hat Dr. Rermogant bor ber frangofi= fchen Atabemie ber Mebigin erftattet. Er ftugt fich auf bie Mittheilungen bon Rolonialätzten über ben Buftanb, in bem fich bie Leichen in ber gerftorten Stadt befunden haben. Danach haben fich die heftigften Explosionen mahr= fcheinlich im Mittelpuntte ber Stadt ereignet. Dort murben bie Leichen in Stiide gerriffen und mit pericbiebenen Brüchen in Urmen und Beinen gefunben. In vielen Fällen maren fogar bie Schabel gertrummert und leer. In ei= ber Stadt lagen bie Rorper genau fo. wie fie im Augenblid bes Tobes bingefallen fein mußten, und maren gum großen Theil vertohlt. lleber bie eigentliche Urfache bes Tobes find bie Meinungen noch immer getheilt. Ent= weber scheint ber Tob burch Ginath= mung bon Gafen mit außerorbentlich hober Temperatur hervorgerufen gu fein, Die ein faft plogliches Berinnen bes Blutes beranlagten, ober burch elettrifche Schläge. Diejenigen Men= ichen, bie nicht augenblicklich getobtet murben, hatten ohne 3meifel unter großer Athemnoth ju leiben. Die Rafe war meift mit Staub und Bruchftuden bon Bimsftein gefüllt. Der Schlund und bie Rehle zeigten bis in bie Luft röhre hinein Spuren bon Berbrennung. In einigen Fällen hatten fich Theile ber Schleimhaut abgeloft. Die Befammtheit Diefer Beobachtungen ent halt trop ihrer furchtbaren Gingelbeiten einen gewiffen Troft, weil fie bie Bermuthung beftätigt, bag Bultan-Musbruche, fei es nun burch eine lleberschwemmung ber Stabt mit gluhenbem Labaftrom ober burch einen unaufhörlichen Sagel bon beigen, ichwefligen Afchen, teinen schweren Tobestampf herbeiguführen brauchen. 3m Gegentheil ift es mahricheinlich, bag folche Rataftrophen viele Opfer mit fo ichnellem Tob überrafchen, baß fie burch plögliche Erftidung und ohne Schmerg gugrunde geben. Uebrigens wird in jenem Bericht noch hervorgeho= ben, bag viele Leichen bas Musfehen zeigten, als feien fie von einem Blig getroffen worben.



# Größere Bargains als je

Montag, Dienstag, Mittwoch u. Donnerstag.

Unfere Gröffnung-Bargains maren ficherlich gut, wenn man nach bem Unbrang ber Räufer urtheilen fann, aber wir befchloffen mahrend biefes Bertaufs noch befferes zu bieten.

Bute Machricht für Südseiter.

Geleife-Erhohung ift fertig. Salfted: Str. Bagen laufen wieder burch bis D'Reill-Strafe. - Bieder leicht unferen Laben zu erreichen.

# Montag und Dienstag Montag und Dienstag

Morgens von 8 bis 11 Uhr. fe. Proctor & Gamble's Lenor Seife 4 Stilde an jeden Kunden, nur 4 Stude an jeben bet Stid.

Outing : Flanell, in bellen, mittleren und bundlen Fatben, bos größte Ajfortiment bon Streifen und Plaibs, foftet gewöhn: 23 und dunklen zarben, dos großte Aportinent von Streisen und Raids, foltet gewöhn: 23c lich 8c die Yard.

Strüm pfe. 10 Kisten echte ichmarze nahtlose Zamen-Strümdse, einsach und Trop Stitch, wohrer Werth 10e und 12se das Haar, etilch ind die Jamen-Strümdse, einsach diese Kane, etilch sind nicht ganz persest, wohren diese Kane, etilch gind nicht ganz persest, die Abd den in In terden den 100 Duh. Riebgeschüterte Zerich gerippte Mädden-Untersdemben, der Wester zerich gerippte Mädden-Untersdemben, der Wester zerich gerippte Mädden-Untersdemben, der Wester zerich gesindsein werth 17c We in Green Saal Bortwein, werth 17c We in Green Saal Bortwein, werth 17c Geder von 18a eine Saal Bortwein, werth 17c Geder bestäde von 18a eine Saal Bortwein, werth 28c eine Saal Bortwein 22c II die 2. werth 50c. Verlaufspreis.

Grand von 18a eine Saal Bortwein, werth 22c II die 2. werth 50c. Verlaufspreis.

Grand von 18a eine Saal Bortwein 18a eine Saal Bortwein 18a eine Saal Bortwein 22c II die 2. werth 50c. Verlaufspreis.

Grand von 18a eine Saal Bortwein 18a eine Saal Bortwein 18a eine Saal Bortwein 22c II die 2. werth 50c. Verlaufspreis.

Großertryfannen 2. Aus eine Saal Bortwein 18a eine Saal Bortwein 18a eine Saal Bortwein 22c II die 2. werth 50c. Verlaufspreis.

Großertryfannen 2. Aus eine Saal Bortwein 2. Weilder von 18a eine Saal Bortwein 2. Weilder v uswahl 3u.
ang wollene Tricots, 40 Stiide
owlie-Holden gangwoll. Aricots, alle Harben
ab ichwarg, regularer Preis 35c, 27c eberhofen für Danner, Parter, gloune 36 vis 41, infell abetal 306 bile, ferziell ju.
Wrappers für Damen, aus bester Sorte schwerem Percale, mit besetzen Schultern, sitteb Futter, Flounce Bottom, Farben ichwarz und weiß, blau und weiß, blau und weiß und roth und weiß, Grösen 34 bis 44, requlârer Areis \$1.50, 85c während bieses Bertaufs nur.

# Rachmittags von 1 bis 4 Uhr.

Comforter Calien, abjolut ecte Farben, in ichwarzem, blauem, rothem und braumen Untergrund, mit allen Sorten Blumenschmitten, werth Ge, per garb ... 23c Treppen = Deltud, 18 Boll breit, bas befte Fabritat, ein großes Affortiment, 41c Twilleb Gilefia S. 3500 Barbs feis nes Amilied Gilefia Baift: Futter, in allen garben und ichporz, die Sorte, bie jonit 15c bie Barb foftet, bei biefem Berfauf. 43c Ginger Snaps, Liberty beste Binger Bungs, 3 Bfund 10c Strid wolle, 1000 Bfund bette Qualität beutiche Etridmolle, Qualität ift gerade jo gut wie Bleijber's, mabrend bieses Ber: 15c faufs, per Zfein. faufs, per Stein.

Bran bb. Diamond Crescent berühmter Platherry Praudy, aus feinen Platherries gemacht, möbrend biefes Berfaufs per 25c
volle Cuartiflasche.

Schub mach er : Cet. "Panner" Schuhmacher: Sct, eine bollfambige Schuhmacher-Ausflattung, werth Sck, wabrend biefes 25c
Rerfaufs.

Kerfaufs. Letta gein, Ican-Hofen für Anaben, gute Lucftüf, ertra gut gemacht, Größen
26 bis 32, regulärer Breis (Ve, unfer 35c
Peris mabrend biefes Berfaufs.

Rend ben = Toe gerfaufs. Anaben : Eweaters . Wolle gemischte Sweaters für Anaben, einsache und ianch farben, alles neite neue Maaren, 746 Bortt, während bieses Bertaufs ju .... 39c Sorte, manreno oteles Bertaufs 3u. be dnutrSoul Schule für Miffes, Sanbia Rib SonitrSoul Schule für Miffes, Coin-Behen, Batentleber Spigen, Spring Bhogge, Ertenfion Sobten, Broben 12 bis 2, mobrend Diejes 38c
Berfaufs per Baar.

Bleiderstoffe. Beau be Soies - 10 Stilde bon febr fei Gangwoll. Whipcords — 40 Sinde von 42 Roll breiten gangsbollenen Mehipcords, Gebeiots, Melrofe Cloths, Benetions, Storm Scraes und Henrictias, regularer Breis, 50c Bangwolls Prunellas, Melrofe Cloths, Etide von gangwolls Prunellas, Melrofe Cloths, Etide von gangwolls Prunellas, Melrofe Cloths, Etide von Gangwolls Prunellas, Melrofe Cloths, Etide von Ebeviets, Burr Cloths, Granites, Mippecords, Poplins und Benetians, billig us \$1.25 die Parb.

#### Das Möbel: Dept.

Brussels Teppiche, schwerer Boby, gangwollene bertsache, ein ungeheures Affortiment, die Geborte, die Yard 49c Raben, Legen und das Füttern frei.

den Gardinen, I Yards ang, eine febr aute alität, ein ungeheufek Affortiment, fammetich ie kintwirfte, gan; derfelt, feine beatrien, das Kaat.

ja, für große Jummer. J Fuß beeit, 12 Juß na, bon guter Qualifat Peuffels Carpet gean, der Gardinen ausgewahlten Rugs von 5 berbon guter Qualitat Bruff bie befien ausgewählten R nen Fabrifen, \$22.00 Werth unfer Breis. Haffines Giden, 5 fcmere per Husgieh - Tifche, maffines Giden, 5 fcmere per bolgte Beine, politte Platte, 6 ffui \$4.50

#### Damen : Rode.

Damen : Rode - bon gangwoll. Benetian Tailor Serge, Proabloth und bem neuen ichmars und meißen Coronation Cloth, in ben neueften Gacons ber Saifon, in Rilt ober Glare Gacon.

#### Unterzeug.

Binterichmere flieggefütterte Unterhemben und Beinfleiber für Damen, regul. bogienifch flieb. efütterte Waaren, in grau und rabmfarbig, Geibe taped und mit Guffet Rabten, un 29¢

200 Dunent große Corte Berfen gerippte fliefige fütterte Unterhemben und Beinfleiber. für Dabchen, elegante Qualität Baare, Dies ift eine gute Belegenheit, eine feine Qualitat gu be: ommen foivie aroge Rummern, 33c Berthe unfer Preis für Diefen 19c

Binter ichmere flieggefütterte Unterhemben für Manner, lobfarbig u. fleischfarbig, elegante Cua-lität, neues, reines Lager, alle Größen und vol-lig 50e werth, unfer Preis wäh= 286 rend diejes Bertaufs.

#### Eduhe.

Rangarco Calf Schnur Spring Seel Schube für Kinder, London-Zeben, Leberfpigen, ber richtige Schube für fleine Anaben, in Größen 6 bis 8 bie \$1.00 Sorte, Bertaufs-

#### GROCERIES.

Groceries, Die auch Groceries find — Die frisch, rein, unverfälicht, ichmadbaft, appetitlich und in jeder hinficht von ber besten Qualität find — das find Groceries, welche wir verkaufen. Unfere Preise find positiv die niedrigsten. Rict's American Family.
Seife, 5 Stüde an 42c Baidpulber — per 4. Pinnber — fer Lock bis 8 Pfund in Luchichnite, Der Prefer in Lu &. & G. feiner graunlirter Buder, mabrent biefes Berfaufs, per Pfunb 41c



KONSUL H. CLAUSSENIUS. Erbschaften, Vollmachten,

Bedfel, Poftjablnugen, Militar- u. Penftonssachen, Motaritats- u. Archtsbureau, CHICAGO, ILLINOIS.

95 Dearborn Strasse. Offen bis 6 Uhr Abends. Sonntag bis 12 Uhr. 20no, mifafo.



fomte Sinn, Bint, Meffing, Rupfer und allen Raden: und plattirten Gerathen, Blas, Dolg, Marmor, Porgellan u.f.w. Mertauftin allen Abotheten au 25 6t8, 1 26t Bo Chicago Office: Ro. 1 13 Oft Madifo

Finangielles.

in Beträgen bon \$2006 auf ausgesuchte Sicher-

A. Holinger & Co.,

# 157 Washington St.

Hypothekenbank, Berleiben Gelb auf Grundeigenthum in ber Stadt und Umgegend ju ben niedrigften Martreten, Erfte Spootbeten ju ficeren Rauftalan-lagen flets an Sand. Gennbeigenthum ju bertaujes in allen Theilen ber Stadt und Umgegend. Difice des Forcit Some Friedhoff G. R. Quale, Gefretar.

KOZMINSKI & YONDORF. Geld gu verleihen auf Grundeigenthum Erfte fichere Supothellen jum Berfanf. 73 Dearborn Str. Illiamili

Bahnbof: Grand Gentral Baffagier. Station; Tidet-Offices: 244 Ciart Str. und Aubitorium. Reine egtra Fabrpreife verlangt auf Limiteb Bugen. eitra Fadepreite vertangt auf Atmitte Jugen.
Lefal-Expres — Abjahrt Entunft
Lefal-Expres — 7.15 V \*\*5.15 X
Rem Port & Washington Bestir
buled Limited — 10.10 V \*7.30 X
Rem Port, Washington u. Bitts — 3.30 X \*9.30 X
Levland und Bettsburg Expres \*7.00 X \*6.50 X
Levland und Bittsburg Expres \*8.00 X \*6.50 X
Levland und Bittsburg Expres \*8.00 X \*6.50 X

Gifenbahn-Fahrplane.

Ridel Plate. - Die Rem Port, Chicago und St. Louis-Gifenbahn. Grand Central Bassagier-Statton, Fifth Abe. und Darrison Straße. Alle Alge tiglich. Alle Dorf und Botton Cybred. 10.35 8 9.15 R Ren Port und Bofton Cybred. 2.30 R 5.25 Ren Port und Bofton Cybred. 9.15 R 7.40 B States dieter-Stiete 111 Manns Str. und Audie torium-Anner. Lelephone Central 2057.

Chicago & Rorthmeftern: Gifenbahn.

Lidet-Cffices, 212 Clark Str. (Les. Central 721), Cefley Abe, und Bells Str, Station. Abfahrt Antunft "The Overland Limited", nur für Schlafmagen. 8.00 % . 9.30 & \*10.00 B \* 7.18 T \*11.30 % \*7.18 % \* 6.45 % \* 5.30 % \* 6.45 % \* 8.34 % \* 11.30 % \* 8.30 %

\*7.00 % \*8.34 % \*\*\*11.30 % \*\* 6.30 % \*\*\* 7.00 % 0 8.34 % oma und Dafotas ... Clinten, Ceder Blad bills und Deabwood 6t. Baul, Minneapelis, Duluth

Et. Paul, Minneapolis,
Eau Claire, Qudson und
Stillwater
Binona, Lacrosse, Sparta,
Mansato
Binona, Lacrosse, Mansas Eau State St

| Distald, Green Sad, Messing | Recommens of the Commens of the Co

Juinois 31. varus Gi. nbahn. burchgebenen Juge fabren ab vom Zentral-Bahnbof, 12. Str. und Bart Rom. Die Jige nach bem Suben lonnen (mit Ausnahme bes Bofichnell-juges) an ber 22. Str.s, 39. Str.s, Obbe Parts unb 63. Str. Station beftigein werben. Stabt-Dicte Office: 99 Abams Str. und Aubltorium dotel.

Tidet Office: 99 Abams Str. und Aubitorium Coici. und pfl ge: Abfabri: Untunft: N. Octaus & Memphis Special & 3.30 B \* 9.45 R Memphis & Mem Orteuns Am., Oct Special & G.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.10 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.10 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.10 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.10 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.10 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.10 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.10 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.10 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.10 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00 B Ketteuls, Opt. und Decatur. 6.25 R \* 11.00

Beft Shore Eifenbahm.

Bier Limited Schnellsüge ikglich zwischen Chicago und St. Nouis nach Rem Port und Hoften, die Radnum der Glienbehm und Ridel Plate Bahm, mit eie ganten Eise und Buffet Schalmagen durch, ohne Wagenwechel.

Bige geben ab bon Chicago wie folgt:

Big de de hon Chicago wie folgt:

Big de de hon Chicago wie folgt:

Big de de hon Chicago wie folgt:

Big de hon Shicago wie folgt:

Big de hon Bends, Antunft in New York.

Big de hon ab de hon.

Big geben ab von St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de hon St. Bouis wie folgt:

Big de hon de

Shighert der Aige.

\*\* 8.85 B. Joliet Accomodation.

\*\* 9.00 B. Hoom'ton. Bearia, Spr'gfield, St. Louis 9.00 B. Hoom'ton B. Accomodation of the Commodation of the Commodatio

Athifon, Topeta & Canta FerGifenbahn. Buge verlaffen Dearborn Station, Bolt und Dear-bern Str.-Eldet-Office, 100 Abams Str.- Thona 2087 Centrel.

Steatel.

Streator, Calesburg, Hr.Mab. - 7.68 - 5.08 %
Efreator, Peliu, Momenth. - 1.00 % - 5.08 %
Efreator, Lodpert, Joliet. - 4.00 % - 8.05 %
Rani, City, Cols., Utah, Leg. - 6.27 % - 9.00 %
Le California Limito. - 5.00 %
Rennifero, Los Angeles, Gan
Transisco, Los Angeles, Gan
Tra

CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

Brand Central Station. 5. Abe. und Sarrifon Str. City Office 115 Abam.— Telephone 350% Gentral. \* Taglich; \*\* Taglich, ausgenommen Genutags. Abfahrt. Anfunft. Rinneab. St. Banf, Dubuque, Ranfas Cith, St. Joseph, Des Moines, Marfhaltown Spomoce und Ppron. St. Charles, Spomoce und De Kalb

Monon Route-Dearborn Station. Tidet: Offices: 232 Clart Str. unb 1. Rlaffe Lefayette und Louisville. - 8.30 Tealgeefte und Bloomington. - 11.45 Tanbiangolis und Cincinnati. - 8.30 Typionapolis und Cincinnati. - 11.45 Tealgette und Couldaine. - 11.45 Tealgette und Louisville. - 8.60 Tealgette Couldaine. - 8.60 Tealgette Couldaine.